





# Goethe's

Werte.

Wollständige Ausgabe letter Hand.



Meunundbrepßigfter Band.

Unter des burchlauchtigsten bentschen Bundes schüpenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

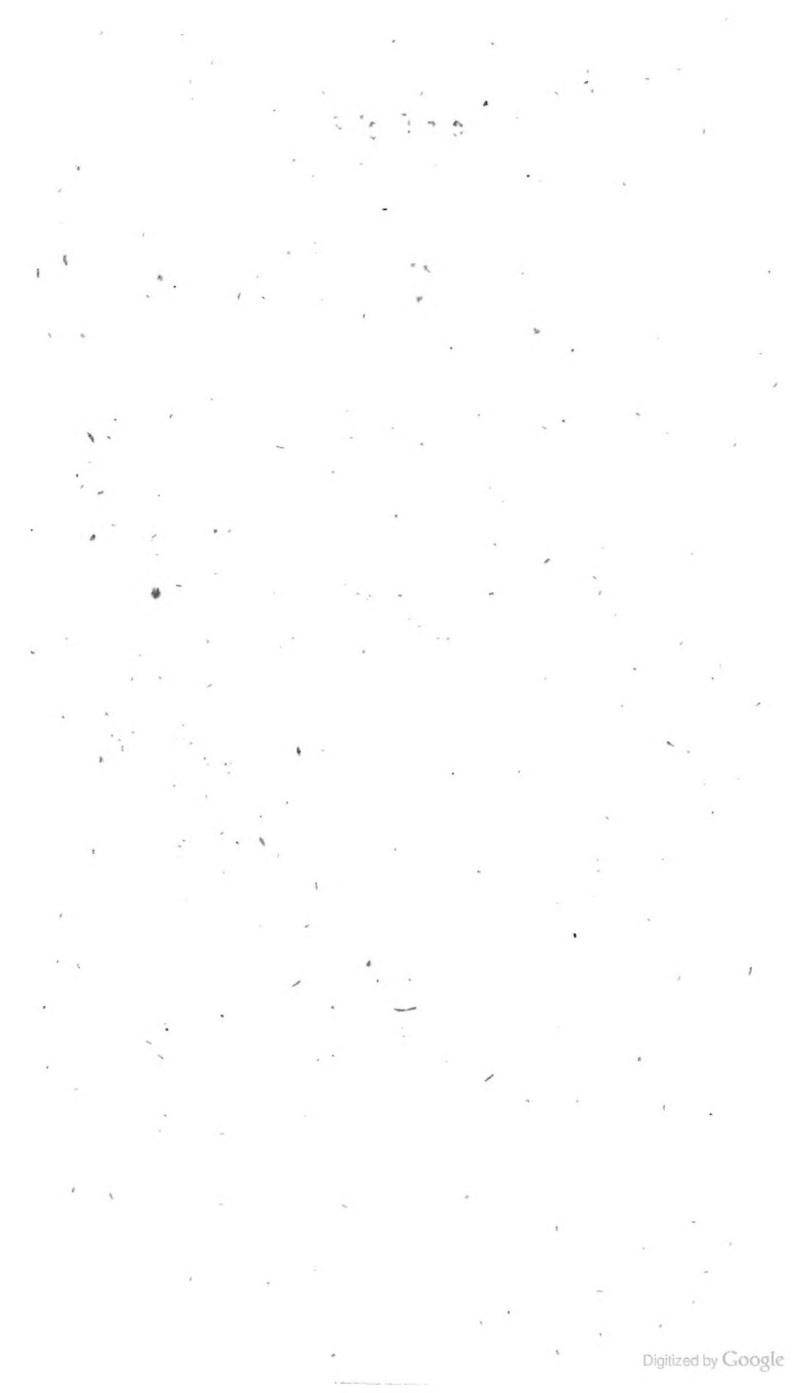

# In halt.

|     |                                   |      |        |      |      |   | Geite |
|-----|-----------------------------------|------|--------|------|------|---|-------|
| 1.  | Philostrats Semantbe              |      |        |      |      | • | 1     |
| 2.  | Abendmahl von Leonardo ba Bir     | ıci. |        |      |      |   | 89    |
| 3.  | Triumphzug von Mantegna.          |      |        |      |      | • | 143   |
| 4.  | Rupferstich nach Tizian.          |      |        |      |      |   | 179   |
| 5.  | Tischbeins Ibyllen                |      |        |      |      |   | 185   |
| 6.  | . Handzeichnungen von Goethe.     | ٠,   |        | , •  | •1   |   | 215   |
| 7.  | . Stiggen zu Cafti's rebenben Thi | eren |        |      |      |   | 221   |
| 8.  | . Blumen : Mahleren               |      |        |      |      |   | 251   |
| 9,  | Gérards historische Portraits.    |      |        |      |      | • | 241   |
| 10. | . Ruisbael als Dichter            |      | •      |      |      |   | 263   |
| 11. | Mitbeutsche Gemantbe in Leipzig.  | *    |        |      |      |   | 273   |
| 12. | . Bilbhaueren: Mprons Ruh         | , 2  | tůche  | rs D | nfma |   |       |
|     | Exterfteine                       |      |        | • 1  |      |   | 281   |
| 13. | Mangen, Medaillen, geschnitten    | /    | teine, |      |      |   | 513   |
| 14. | Borbilber für Fabricanten und S   | and  | werte  | r.   |      |   | 551   |
| 15. | Altbeutsche Baufunft              |      |        |      |      |   | 239   |

I.

# Philostrats Gemählde

und

Antik und Modern.

· ·

# Philostrats Gemählde.

Was uns von Poesie und Prosa aus den besten Griechischen Tagen übrig geblieben, gibt uns die Ueberzzeugung, daß alles was jene hochbegabte Nation in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu überzliefern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen sey. Ihre älteste Mytholozgie personissiert die wichtigsten Ereignisse des Himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste Menschenzschicksol, die unvermeidlichen Thaten und unausweichzlichen Duldungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesie und bildende Kunst sinden hier das freiste Feld, wo eine der andern immer neue Bortheile zuweist; indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehzben scheinen.

Die bildende Kunst ergreift die alten Fabeln und bez dient sich ihrer zu den nächsten Zwecken, sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu kräftigen, und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliesern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungskraft und Wirklichkeit, bis sie endlich das hochste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hülfe, und stellen den Gott, dessen Wink die Himmel erschüttert, der anbetenden Menschheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Winckelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übrig gebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben völlig Verlorenes im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwierisger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben denn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Polygnots Gemählde nicht zu gedenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielsach geübt, und würden eine Folge derselben mit Kupfern herausgegeben haben, wenn die Schicksale der Welt und der Kunst das Unternehmen nur einigermaßen bez günstigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Sute leider zurückstehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden die Vorarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehrezren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesetzt, daß die Gemählde=Galerie wirklich

existirt habe, und daß man den Redner loben musse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nühlichen Unterricht zu ertheilen. An historisch politisschen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren bis zum Ueberdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blieb das Gebiet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern flüchtete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Heit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat senn mochte. Hiezu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegezben. Herculanische, Pompezische und andere neuentz deckte Gemählde, besonders auch Mosaiken machen es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstzepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Byzantiner und der ersten Florentini= schen Künstler ließen sich Beispiele auführen, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Nun aber zeigt Julius Roman allein in seinen Werken deut= lich, daß er die Philostrate gelesen, weßhalb auch von seinen Bildern manches angeführt und eingeschaltet wird. Jüngere talentvolle Künstler der neueren Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederhersstellung der Kunst in's kraftvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung der Philostratisschen Gemählde gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ist die Verworrenheit, in welcher diese Bilder hinter einander aufgeführt werden. Braucht man dort schon angestrengte Aufmerksamkeit, so wird man hier ganz verwirrt. Deswegen war unsere erste Sorgfalt die Vilder zu sondern, alsdann unter Rubriken zu theisten, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach zum Vortrag:

I. Hoch = heroischen, tragischen Inhalts, zielen meist auf Tod und Verderben heldenmuthiger Manner und Frauen. Hieran schließt sich, damit die Welt nicht entwölkert werde, II. Liebesannaherung und Bewerbung, deren Gelingen und Mißlingen. Daraus erfolgt III. Geburt und Erziehung. Soedann tritt uns IV. Hercules kräftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohnes dieß, daß Poesse von diesem Helden ausgegangen sey. "Denn die Dichtkunst beschäftigte sich vorher nur mit

L-could

Göttersprüchen, und entstund erst mit Hercules, Alkmenens Sohn." Auch ist er der herrlichste, die mannichfaltigsten Abwechselungen darbietende und herbeisührende Charakter. Unmittelbar verbindet sich V. Kam=
pfen und Ringen aufs mächtigste. VI. Jäger
und Jagden drängen sich kühn und lebensmuthig heran. Zu gefälliger Ableitung tritt VII. Poesie, Ge=
sang und Tanz an den Reihen mit unendlicher Anmuth. Die Darstellung von Gegenden folgt sodann,
wir sinden VIII. viele See= und Wasserstüte,
wenig Landschaften. IX. Einige Stillleben sehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Verzeichniß werden die Gegensstände zur Uebersicht nur kurz angegeben; die Ausfühstung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten Romischen Zahlen deuten auf das erste und zwente Buch Philostrats. Jun. weist auf die Ueberlieferung des Jüngeren. Sben so deuten die Arabischen Zahlen auf die Folge wie die Vilder im Griechischen Zext geordnet sind. Was den Herzulanischen Alterthümern und neueren Künstlern anges hort, ist gleichfalls angezeichnet.

# Antike Gemählbe: Galerie.

- I. Soch=heroischen, tragischen Inhalts.
- 1. Antilochus; vor Troja getödteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.
- 2. Memnon; von Achill getödtet, von Aurora der Mutter liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Skamander; das Gewässer durch Bulcan ausgetrocknet, das Ufer versengt um Achill zu retten. I. 1.
- 4. Mendceus; sterbender Held, als patriotisches Opfer. I. 4.
- 5. \* Hippolyt und Phabra; werbende, versschmahte Stiefmutter. Herculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Jüngling, unschuldig, durch übers eilten Vaterfluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zu Bestattung des Bruders ihr Leben wagend. II. 29.
- 7. Evadne; Heldenweib, dem erschlagenen Ge= mahl im Flammentode folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemahlin, neben dem erlegten Gatten sterbend. II. 9.
- 9. Ajax, der Lokrier; unbezwungener Held, dem grausesten Untergange tropend. II. 13.
- 10. Philoktet; einsam, gränzenlos leidender Held. III. 17.

- 11. Phaeton; verwegener Jüngling, sich durch Uebermuth den Tod zuziehend. I. 11.
- 11. a) Farus; gestrandet, bedauert vom geret= teten Vater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Her= cul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phryxus und Helle; Bruder, der die Schwester, auf dem magischen Flug über's Meer, aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Hnacinth; schönster Jüngling, von Apoll und Zephyr geliebt. III. 14.
- 13. Hnacinth; getobtet durch Liebe und Diß= gunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Prokris; Gattin durch Eifersucht und Schicksal getödtet. Julius Roman.
- 14. Amphiaraus; Prophet, auf der Drakel= stätte prangend. I. 26.
  - 15. Raffandra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogune; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16 a) Sieger und Siegesgottin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
- 17. Themistokles; historisch edle Darstellung. II. 32.
- II. Liebes Annäherung, Bewerbung, gelin= gen, mißlingen.
  - 18. \*) Benus; bem Meer entsteigend, auf ber

\$ DOOLO

Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.

- 18. Borspiele der Liebesgotter. I. 6.
- 19. Neptun und Amymone; der Gott wirbt um die Tochter des Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Jnachus herankam. I. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Kinder. Her= cul. Alterth. T. I. Tāb. 5.
- 19. b) Ariadne; verlassen, einsam, dem fort= segelnden Schiffe bestürzt nachblickend. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariadne; verlassen, dem absegelnden Schiffe bewußt = und jammervoll nachblickend, unter dem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.
- 20. Ariadne; schlafende Schönheit, vom Lieben= den und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Vollkommen derselbe Gegenstand, buchstäb= lich nachgebildet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. d) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Allterth. T. III. Tab. 8.
- 20. e) Leda, am Eurotas; die Doppelzwillinge find den Eperschalen entschlüpft. Jul. Roman.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. I. 30.
  - 22. Derselbe Gegenstand, ernster genommen. Jun. 9.
  - 23. Pelops führt die Braut heim. I. 17.
  - 24. Vorspiel zu der Argonautenfahrt. Jun. 8.

- 25. Glaufus weissagt den Alegonauten. II. 15.
- 26. Jason und Medea; måchtig furchtbares Paar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Ruckfehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Perseus verdient die Andromeda. I. 29.
  - 29. Enclop vermißt die Galatee. II. 18.
- 29. b) Enclop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
- 30. Pasiphae; Künstler, dem Liebeswahnseinn dienend. I. 16.
- 31. Meles und Critheis; Homer entspringt. II. 8.

## III. Geburt und Erziehung.

- 32. Minerva's Geburt, sie entwindet sich aus dem Haupte Zeus und wird von Gottern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter kommt um, der Sohn tritt durch's Feuer in's leben= digste Leben. I. 14.
- 33. a) Bacchus Erziehung, durch Faunen und Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalk unter Götter und Menschen. I. 26.
  - 35. Achills Kindheit, von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Dasselbe. Hercul. Allterth. T. I. Tab. 8.

•

- 36 Achill, auf Skyros. Der junge Held unter Mädchen kaum erkennbar. Jun. 1.
- 37. Centaurische Familienscene. Hochster Kunstsinn. II. 4.

#### IV. hercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Kind. Jun. 5.
- 38. b) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Rampf wegen Dejanira. Jun. 4.
- 40. Meffus; Errettung ber Dejanira. Jun. 16.
- 41. Untaus; Sieg durch Ringen. II. 21.
- 42. Sesione befreit durch Hercules. Jun. 12.
- 42. a) Derselbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; der Held nimmt das himmelsgewölbe auf seine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hylas; untergetaucht von Nymphen. Her= cul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
- 43. b) Hylas; überwältigt von Nymphen. Ju= lius Roman.
- 44. Abberus; dessen Tod gerochen. Groß ge= bacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Vater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
- 45. Hercules, rasend; schlecht belohnte Groß= thaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Admet; Schwelgender Gast im Trauerhause. VV. K. F.

- 46. Hercules und Thiodamas; der speisegiez rige Held beschmaus't einen widerwilligen Ackersmann. II. 24.
- 47. Hercules und die Pygmaen; kostlicher Gegensatz. II. 22.
- 47. a) Derselbe Gegenstand; glucklich aufgefaßt von Julius Roman.

## V. Rampfen und Ringen.

- 48. Palåstra; überschwenglich großes Bild; wer den Begriff desselben fassen kann, ist in der Kunst sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
- 49. Arrhichio; der Athlete, im dritten Siege ver= scheidend. II. 6.
- 50. a) Phorbas; grausam Beraubender unterliegt dem Phobus. II. 19.

## VI. Jäger und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagd. Jun. 15.
  - 51. b) Das Gleiche, von Julius Roman.
- 52. Abermals Schweinsjagd, von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach der Jagd; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Marcissus; der Jäger in sich selbst verirrt. I. 23.

### VII. Poefie, Gefang, Zang.

- 55. Pan; von den Nymphen im Mittagsschlaf überfallen, gebunden, verhöhnt und mißhandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche Lydische Kdnig, von schönen Mådchen umgeben, freut sich einen Faun gefanzien zu haben. Andere Faune freuen sich deßhalb auch, der eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. I. 22.
- 57. \* Olympus; als Anabe vom Pan unterrich= tet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; der schönste Jüngling, einsam sitzend, bläst auf der Flote; die Oberhälfte seines Kor= pers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. a) Olympus flotet, ein silenartiger Pan hort ihm aufmerksam zu. Annibal Carrache.
- 58. Olympus; er hat die Flote weggelegt und fingt. Er sitzt auf blumigem Rasen, Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marsnas besiegt; der Schthe und Apoll, Sathren und Umgebung. Jun. 2.
- 60. Amphion; auf zierlichster Lener spielend, die Steine wetteifern sich zur Mauer zu bilden. I. 10.
- 61. Aesop; die Muse der Fabel kommt zu ihm, kront, bekränzt ihn, Thiere stehen menschenartig um= her. I. 3.
- 62. Orpheus; Thiere, ja Wälder und Felsen heranziehend. Jun. 6.
  - 62, a) Orpheus; entsetzt sich (jenem Zauberlehr=

ling ahnlich) vor der Menge von Thieren die er iherangezos gen. Ein unschätzbarer Gedanke für den engen Maum des geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemrne.

- 63. Pindar; der Neugeborne liegt auf Lorbeer= und Myrtenzweigen unter dem Schutz der !Rhea, die Nymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt, ein Bienen= schwarm umschwebt den Knaben. II. 12.
- 64. Sophokles; nachdenkend, Melpomene Geschenke andietend. Alesculap steht danebert, Bienen schwärmen umber. Jun. 13.
- 65. Venus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleidete, eifrig singende Jungfrauen. II. 1.

VIII. Gee, Waffer = und Landstilde.

- 66. Bachus und die Tyrrhener; offene See, zwen Schiffe, in dem einen Bachus und die Bachan= tinnen in Zuversicht und Behagen; die Seerauber ge= waltsam, sogleich aber in Delphine vermandelt. I. 19.
- 67. Andros; Jusel von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, erztheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land, Schmausende versammeln sich um ihn her. Am Ausfluß in's Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilznahme. Bacchus mit großem Gefolg besucht die Jusel. I. 25.
- 68. Palamon; am Ufer des Korinthischen Isth= mus, im heiligen Haine, opfert das Polk. Der Knabe

Palamon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.

- 69. Bosporus; Land und See aufs mannich= faltigste und herrlichste belebt. I. 12.
- 70. Der Nil; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
- 70. a) Der Nil im Sinken; Mosaik von Palästrina.
- 71. Die Inseln; Wasser und Land mit ihren Charakteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. II. 17.
- 72. Thessalien; Neptun nothigt den Peneus zu schnellerem Lauf. Das Wasser fällt, die Erde grünt. II. 14.
- 73. Die Sumpfe; im Sinne der vorhergehenden. Wasser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich dargestellt. I. 9.
- 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang der Thunfische. I. 13.
  - 74. a) Delphins = Fang; Julius Roman.
- 74. b) Aehnliches um jene Vorstellung zu beleben. Hercul. Alterthum. T. II. Tab. 50.
- 75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Ge= rathschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Nåchtlicher Schmaus; Unschätzbares Bild, schwer einzuordnen, stehe hier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

77. Xenien. I. 31.

78. Xenien. II. 26.

78. a) Beispiele zu vollkommener Befriedigung. Hercul. Alterth'. T. II. Tab. 56. sqq.

79. Gewebe; Beispiel der zartesten, sichersten Pin= selführung. II. 29.

### Weitere Ausführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganze, wird uns klar, daß durch entdeckte wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundswahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeusgen dürsen, sehen wir ein daß es nur von uns abhängt einzuschalten und anzusügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir daß auch große Neuere dieser Sinnesart gefolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen; so wird Wunsch und Verpflichtung immer stärker nunmehr in's Einzelne zu gehen, und eine Ausführung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt an's Werk!

1.

#### Antilochus.

Das Haupterforderniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele Gouhe's Merte, XXXIX. Vd.

bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunct ver= einigen mussen, der, wirksam genug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse, ihre Eigenheiten auszu= sprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunct ein getödteter, allgemein bedauerter Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Vater Nestor in der Schlacht zu schüßen herandringt, wird bon dem Afri= kaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugend= licher Schöne; das Gefühl seinen Vater gerettet zu ha= ben umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Korper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elsenbein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig = schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwdrend gegen den Morder, der ihm den Tro= ster seines Jammers, als Patroklus unterlag, seinen letzten besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Feldherren stehen umher theilnehmend, jeder seinen Charakter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sanften, Agamemnon am Göttlichen, Diomed am Freikühnen, Ajax steht finster und tropig, der Lokrier als tüchtiger Mann. Uhß fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nestor scheint zu fehlen. Das Kriegs= polk, auf seine Speere gelehnt, mit übereinander geschla=

genen Füßen, umringt die Versammlung, einen Trauer= gesang anzustimmen.

#### Stamanber.

In schneller Bewegung stürmt aus der Hohe Vulz can auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, was= sergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch wie es den Gott umgibt, stürzt ummittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Users verbrannt; der Fluß ohne Haare sleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold = und sonnenfarben.

#### Menbeeus.

Ein tüchtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entsliehn, er fängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern, liebreichen Augen. Wie Schade um den herrlichen jungen Mann! Sein kräftiger Körpers dau, im Kampsspiel tüchtig ausgearbeitet, braunlich gesunde Farbe. Seine hochgewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken fest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt, der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Vom schonsssen steich wurch

Bewegung und Beugung des Körpers, von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber wer er sen? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Tyrannen von Theben, gezliebtesten Sohn. Tiresias weissagete: daß, nur wenn er beim Eingang der Drachenhohle sterben würde, die Stadt befreit seyn konne. Heimlich begibt er sich herzaus und opfert sich selbst. Nun begreisst du auch was die Hohle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben die es bestürzmen. Das Bild ist mit hohem Augpunct gemahlt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

#### Antigone.

Heldenschwester! Mit Einem Knie an der Erde umsfaßt sie den todten Bruder, der, weil er seine Vaterstadt bedrohend umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Vorhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruzder, ihre Gestalt gibt Zutrauen, daß sie fähig sen einen riesenhaften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Velagerer, Roß und Mann hinzgestreckt.

Ahndungsvoll wächst auf Eteokles Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwen als Todtenopfer gezgen einander über brennende Flammen, sie stoßen sich wechselseitig ab; jene Frucht, durch blutigen Saft,

das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheis nen den unauslöschlichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

#### Evabne.

Ein wohlgeschmückter, mit geopferten Thieren umleg ter Holzstoß soll den riesenhaften Körper des Kapaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmückte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blick ist hochherrlich: denn indem sie sich in's Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebess
götter mit kleinen Fackeln sind um den durren Schragen
versammelt, schon entzündet er sich, schon dampft und
flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und
so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

#### Mjar ber Lofrier.

Sonderung der Charaktere war ein Hauptgrundsatz Griechischer bildender Runst, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er sen göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt und die besseren vor Theben wie vor Troja als gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch dort wie hier der Lebenskreis eines Gottlosen.

Diese Rolle war dem untergeordneten Ajax zuges

theilt, der sich weder Gott noch Menschen fügt, zuletzt aber seiner Strafe nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen den unters waschenen Felsen umgäschen; oben steht Ajax furchtbar anzusehen; er blickt umher wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun fürchterlich mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saust.

Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stoßt der Wind. Reinen Gegenstand faßt Ajax in's Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zurnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden Poseis don, immer noch wie zum Angriff bereit steht er, die Arme streben kräftig, der Nacken schwillt wie gegen Hekstor und die Trojer.

Alber Poseidon schwingt den Dreizack und sogleich wird die Klippe mit dem trotzigen Helden in den Schlund stürzen.

Ein hoch = tragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter vom feindseligen Gotte verfolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die hochsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

#### Philottet.

Einsam sitzend auf Lemnos leidet schmerzhaft Phi= loktet an der unheilbaren damonischen Wunde. Das Antlitz bezeichnet sein Uebel. Dustere Augenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, nieders schauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder starrer Bart bezeichnen genugsam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Andchel sagen das Uebrige.

Er zeigte den Griechen ein verpontes Heiligthum, und ward so gestraft.

#### Rhobogune.

Kriegerische Konigin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewassnet und königlich geschmückt steht sie auf dem Schlachtseld, die Feinde sind erlegt, Pferde verscheucht, Land und kluß von Blute geröthet. Die Eile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch anz gedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmückt ist, die andere hingegen in Locken frei herunterfällt. Ihr Pferd aus Nissa steht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen, auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß und weiße Nasenlöcher schnauben. Edelsteine, kostbares Geschmeide und vielen andern Putz hat die Fürstin dem Pferd überlassen, damit es stolz darauf sey, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Strome Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Für=

stin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Gurtel, der dem Kleide verwehrt über die Knie herabzu= fallen, ist schon, auch schon das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellenbogen herabhangt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet, daher die Schulter ein= gehullt, der Alrm aber zum Theil entbloßt, und diefer Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes wurde die Brust bedecken, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, halt eine Lanze und von dem Busen ben Schild ab. Dieser ist nun, durch die Runst des Mahlers, mit der Scharfe gerade gegen uns gerichtet, so baß wir seine außere, obere erhohte Flache und zugleich die innere vertiefte sehen. Scheint nicht jene von Gold gewolbt und find nicht Thiere hineinge= graben? Das Innere des Schildes, wo die Hand burch= geht, ift Purpur, deffen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir sind durchdrungen von der Siegerin Schönheit und mögen gerne weiter davon sprechen. Horet also! Wegen des Sieges über die Armenier bringt sie ein Opfer und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hin= zusügen, nämlich die Männer allezeit so besiegen zu könen wie jetzt: denn das Glück der Liebe und Gegenliebe scheint sie nicht zu kennen. Uns aber soll sie nicht ersschrecken noch abweisen, wir werden sie nur um desto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Haare, der noch aufgesteckt ist, mildert, durch weibliche Zierlichs

teit, ihr sprodes Ansehn, dagegen ber herabhangende das Mannlich = Wilde vermehrt. Dieser ist goldner als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Haare, von etwas mehr dunkler Farbe. Die Augen= brauen entspringen hochst reizend gleich über der Nase wie aus Einer Wurzel und lagern sich mit unglaublichem Reiz um den Halbeirkel der Augen. Von diesen erhält die Wange erst ihre rechte Bedeutung und entzuckt durch heiteres Ansehn: denn der Sit der Heiterkeit ift die Wange. Die Augen fallen vom Grauen in's Schwarze, fie nehmen ihre Seiterkeit von dem erfochtenen Sieg, Schönheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ist weich, zum Genuß der Liebe reizend, die Lippen roseblühend und beide einander gleich, die Deff= nung maßig und lieblich; sie spricht das Opfergebet zum Siege.

Vermagst du nun den Blick von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht, und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß seinem Bild alle Vollständigkeit und Vollendung zu geben.

II.

Vorspiele der Liebesgotter.

Bei Betrachtung- dieses belebten, heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, weder durch die

- comb

Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der geflügelten Knaben, sondern beschauet vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unaus= gesetzt entspringt. Dort haben die Nymphen sie auf= gerichtet, aus Dankbarkeit daß die Göttin sie zu soglücklichen Müttern, zu Müttern der Liebesgötter be= stimmt hat.

Als Weihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Inschrift sagt, einen silbernen Spiegel, den vergoldeten Pantoffel, goldene Hafte, alles zum Puß der Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erstlings-Aepfel zum Geschenk, sie stehen herum und bitten: der Hain möge sofort immerdar blühen und Früchte tragen!

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch zum Schlummern sinden sich ruhige Pläze. Auf den hohen Aesten hanzen gen goldne Aepfel, von der Sonne gerothet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie fliez gen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und Gold. Goldene Köcher und Pfeile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Andlicks zu vermehren.

Bunte, tausendfarbige Kleider liegen im Grase, der Kränze bedürfen sie nicht: denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Nicht weniger auffallend

- Cook

sind die Korbe zum Einsammeln des Obstes; sie glan= zen von Sardonnx, Smaragd, von achten Perlen. Al= les Meisterstücke Bulcans.

Lassen wir nun die Menge tanzen, laufen, schlafen oder sich der Aepfel erfreuen; zwen Paare der schönsten Liesbesgötter fordern zunächst unsere ganze Ausmerksamkeit.

hier scheint der Künstler ein Sinnbild der Freundschaft und gegenseitiger Liebe gestiftet zu haben. Iwen dieser schonen Knaben werfen sich Aepfel zu; diese kans gen erst an sich einander zu lieben. Der eine küßt den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser kaßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder kussen und zurückwerfen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeustet, daß sie sich erst zur Liebe reizen.

Das andere Paar schießt Pfeile gegen einander ab, nicht mit feindlichen Blicken, vielmehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser trefsfen konne. Diese sind bedacht in das tiefste Herz die Leidenschaft zu seuken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feindseliges Paar wird von einer Menge Juschauer umgeben, die Kämpfenden erhitzt ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon nies dergebracht und fliegt ihm auf den Rücken, ihn zu bins den und zu drosseln, der andere jedoch faßt noch einisgen Muth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegeners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen

Finger auswärts dreht, so daß die andern folgen mussen und sich nicht mehr schließen konnen. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher in's Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampfordnung verletzt, zurnen die Zuschauer und werfen ihn mit Alepfeln.

Bu der allerlebhaftesten Bewegung aber gibt ein Sase die Veranlassung. Er saß unter den Apfelbaumen und speis'te die abgefallenen Fruchte; einige, schon angenagt, mußte er liegen lassen: denn die Muthwilligen schreckten ihn auf mit Sandeklatschen und Geschrei, mit flatterndem Gewand verscheuchen sie ihn. Einige fliegen über ihm ber; dieser rennt nach, und als er den Flüchtling zu haschen deuft, dreht sich das gewandte Thier zur andern Seite. Der dort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder ent= wischen und alle Gespielen lachen barüber. Indem nun die Jagd so vorwarts geht, sind von den Verfolgenden einige auf die Seite, andere vor sich hin, andere mit ausgebreiteten Sanden gefallen. Sie liegen alle noch in der Stellung, wie sie das Thier verfehlten, um die Schnelligkeit der Handlung anzudeuten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Waffen zur Hand sind? Mein! sie wollen ihn lebendig fangen, um ihn der Benus zu widmen als ein angenehmes Beihege= schenk: denn dieses brunftige, fruchtbare Geschlecht ist Liebling der Gottin.

### Reptun und Ampmone.

Danaus, der seine funszig Tochter streng zu Haus=
geschäften anhielt, damit sie, in eng abgeschlossenem
Kreise, ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach
alter Sitte, die mannichfaltigen Beschäftigungen unter
sie vertheilt. Amymone, vielleicht die jüngste, war be=
sehligt das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa
bequem aus einem nah gelegenen Brunnen, sondern
dorthin mußte sie wandern, fern von der Wohnung,
wo sich Inachus, der Strom, mit dem Meere ver=
einigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Künstler verleiht ihr eine derbe, tüchtige Gestalt, wie sie der Riessen Zochter ziemt. Braun ist die Haut des kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühsamen Wegen immersfort auszusetzen genothigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser des Flusses sanft in das Meer übergehen. Wellen des Oceans stürmen heran: denn die Pferde Neptuns haben mit Schwimm = Füßen den Gott herbeisgebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen, sie steht scheu wie eine die zu fliehen denkt. Aber entferne dich nicht, erhabenes Mädchen, siehe! der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürzmen gebietet, freundlich ist sein Antlitz, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Dean die Abendsonne.

----

Vertraue ihm, scheue nicht den umsichtigen Blick des Phobus, nicht das schattenlose, geschwätzige User, bald wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Bon der Trefflichkeit des Bildes durfen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hinzdeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerzhalb desselben. Die Härte, womit Danaus seine Tochzer erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr sclavensinnig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Amymone, mit dem Liebesglück nicht unbekannt, schont des ihrigen und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Gunst des Gottes, von jener Strafe befreit, die ihren Schwezstern für ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wasserichdpfens, aber um alzlen Erfolg betrogen. Statt des goldenen Gesäßes der Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherzben in die kraftlosen Hände gegeben.

#### Thefeus und bie Geretteten.

Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Un= heil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jetzt ist es mit Augen zu schauen unter den Schätzen von Portici und im Kup= ferstich allgemein bekannt. Von brauner Korperfarbe steht der junge Held, kräftig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt uns riesenhaft, weil die Unglücksgefährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Weishelt des Künstlers. Reins derselben wäre fähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füßen des Ueberwinders liegt.

Sben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit, ihm ziemt es die rettende Hand zu ergreisfen, zu küssen, die Knice des Kräftigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine, zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Kaume sichtsbar, anzuzeigen daß nichts Heroisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit
der Poesie, so wie der bildenden Kunst, liegt darin,
daß sie Hauptsiguren schafft und alles was diese umgibt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt.
hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich
die Strahlen über das Ganze verbreiten, und so bewährt
sich Glück und Weisheit der Erfindung so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte dagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie darf, ja sie soll den Glanz des Porfechters eher dampfen als erhöhen. Deß:

- Tanah

halb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zu= gemessen werde.

Fordert man aber, ans misverstandener Wahrheits= liebe, von der Poesse, daß sie gerecht senn solle, so zer= stort man sie alsobald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Heldenbuch e das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Protessilaus tadelt den Homer deshalb, daß er die Verdienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten treffslichen Kriegs= und Friedens= Helden heimtückisch bei Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesie zur Prose, welcher dadurch bewirkt wird, daß man die Einbilsdungskraft entzügelt und ihr vergönnt gesetzloß umherzuschweisen, bald der Wirklichkeit, bald dem Verstand, wie es sich schicken mag, zu dienen. Seen unserer Philostrate sammtliche Werke geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesie mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariabne.

Schoner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebens heitsfolge dargestellt wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werde. Theseus entfernt sich, sich, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus heran, zu liebevollem Ersatz des Verlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannichfaltigkeit aus Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rudernden Athenern geweint schon, heimathsüchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blicke sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es wäre vergebens sie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoodztem Felsen; sie schlaft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberkorper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Rehle das zurückzgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er seyn! Ob er duste wie Trauben oder Aepfel, wirst du herannahender Gott bald erfahren.

Dieser auch verdient es: denn nur mit Liebe gesschmückt läßt ihn der Künstler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rosener Kranz des Hauptes. Liebetrunken ist sein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie versunken. Alles andere Beiwesen, wodurch Dionysos leicht kenntlich gesmacht wird, beseitigte der kluge, fähige Künstler. Verworfen sind als unzeitig das blumige Kleid, die zarten Goeite's Werse. XXXIX. 200.

and the state of

Rehfelle, die Thursen; hier ist nur der zärtlich Lie= biende. Auch die Umgebung verhalt sich gleichermaßen: ncht klappern die Bacchantinnen dießmal mit ihren Ble= chen, die Faune enthalten sich der Floten, Pan selbst maßigt seine Sprunge, daß er die Schläferin nicht fruh= zeitig erwecke. Schlägt sie aber die Augen auf, freut sie sich schon über den Ersatz des Berlustes, sie genießt der gottlichen Gegenwart, ehe sie noch die Ent= fernung des Ungetreuen erfährt. Wie glucklich wirst du dich halten, wohlversorgtes Mådchen, wenn über diesem durr scheinenden Felsenufer dich der Freund auf bebaute, bepflanzte Weinhugel führt, wo du, in Rebengangen, von der muntersten Dienerschaft umringt, erst des Lebens genießest, welches du nicht enden, son= dern, von den Sternen berab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblickend, am allgegenwartigen himmel ge= nießen wirft.

# Prolog ber Argonautenfahrt.

Im Vorsaal Jupiters spielen Amor und Ganymed, dieser an der Phrygischen Mütze, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich bei'm Würfelspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Gany= med hingegen, von zwen überbliebenen Kndchelchen das eine so eben verlierend, wirft furchtsam und besorgt das

letzte hin. Seine Gesichtszüge passen trefflich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Künsteler hiedurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keinese wegs verborgen.

Nebenbei sodann stehen dren Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angebornen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zwente kennt man sogleich. Sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süßes, entzückens des Lächeln, auch im Gemählde bezaubernd. Junv dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willst du aber wissen was die wundersame Gesellsschaft veranlasse, so blicke vom Olymp, wo dieses vorzgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antliz. Sein Haupthaar dicht und strausbig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber entzquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend deustet er auf die vielen Mündungen, womit er sich in's Meer stärzt.

Hier, am Phasis, sind nun die funfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die bewegslichen Felsen durchschifft; sie berathen sich unter einander. Vieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinig= ten Gottern lieb und werth ist, so kommen, in aller Namen, dren Gottinnen, den Amor zn bitten, daß er, der Beforderer und Zerstorer großer Thaten, sich dieß= mal gunstig erweise und Medea, die Tochter des Alee= tes, zu Gunsten Jasons wende. Almorn zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter felbst habe sich als Rind damit ergogt. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besonderer Ueber= legung hat ihn der denkende Künstler dargestellt, als ware er aus Streifen zusammengesetzt. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Mit goldenen Rreisen wechseln blaue, so daß er, in die Sohe gewor= fen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. ist die Absicht der Gottinnen schon erfüllt: Amor wirft die Spielknochelchen weg und hangt am Kleide der Mut= ter; die Gabe wünscht er gleich, und betheuert dagegen ihre Winsche augenblicklich zu vollführen.

#### Glaucus der Meergott.

Schon liegt der Bosporus und die Symplegaden hinter dem Schiffe. Argo durchschneidet des Pontus mittelste Bahn.

Orpheus besänftigt durch seinen Gesang das lau= schende Meer. Die Ladung aber des Fahrzeugs ist kost=

bar; denn es führt die Dioskuren, Hercules, die Aleaciden, Boreaden und was von Halbgottern blühte zu der Zeit. Der Kiel aber des Schiffes ist zuverlässig, sicher und solcher Last geeignet: denn sie zimmerten ihn aus Dobonaischer, weissagender Eiche. Nicht ganz ver= loren ging ihm Sprache und Propheten = Geist. Nun im Schiffe sehet ihr einen Helden, als Anführer sich auszeichnend, zwar nicht den Bedeutendsten und Stark= sten, aber jung, munter und kuhn, blondlockig und gunsterwerbend. Es ist Jason, der das goldwollige Fell des Widders zu erobern schifft, des Wunderge= schöpfs, das die Geschwister Phryxus und Helle durch die Lufte über's Meer trug. Schwer ist die Aufgabe, die dem jungen Helden aufliegt: ihm geschieht Unrecht, man verdrängt ihn vom väterlichen Thron und nur unter Bedingung, daß er dem umsichtigsten Wächter=Drachen jenen Schatz entreiße, kehrt er in sein angeerbtes Reich zuruck. Deßhalb ist die ganze Heldenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Tiphys halt das Steuer; der Erfinder dieser Runft, Linceus, auf dem Bordertheil, dringt, mit kräftigeren Strahlen als die Sonne selbst, in die weiteste Ferne, entdeckt die hintersten Ufer und beobachtet unter dem Wasser jede gefahrdrohende Klippe. Und eben diese durchdringenden Augen des umsichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen: er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittel= bar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helden,

såmmtlich erstaunt, feiern von der Arbeit. Hercules allein fährt fort das Meer zu schlagen; was den übrigen als Wunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rast= los gewohnt zu arbeiten, strebt er kräftig vor wie nach, unbekümmert um alles nebenbei.

enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwizig Tang und Meerpflanze, die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übriggebliebene menschliche Theil ward begünzstigt, zukünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herzauf den Argonauten ihre Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammen=
gewachsen; sein mächtiger Arm ist kräftig geübt, mit
dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt.
Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen, Moos und
Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man
die Andeutungen der schuppigen Fischgestalt, und wie
das Uebrige geformt sen, läßt der Schwanz errathen,
der hinten aus dem Meere herausschlägt, sich um seine
Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondsdrmig
auslausenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um
ihn her schwärmen Alchonen. Auch sie besingen die

and the second

Schicksale der Menschen: denn auch sie wurden verwan= delt, auf und über den Wellen zu nisten und zu schwe= ben. Das Meer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

### Jafon und Medea.

Das Liebespaar, das hier gegen einander steht, gibt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: sollten diese beiden wohl auch glucklich gegattet. senn? Wer ist sie, die so bedenklich über den Augen die Stirne erhebt, tiefes Nachdeuken auf den Brauen andeutet? das Haar priesterlich geschmickt, in dem Blick, ich weiß nicht ob einen verliebten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Me= dea, Tochter des Aleetes; sie steht neben Jason, welchem Eros ihr Herz gewann. Run aber scheint sie wunderbar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt, wüßt' ich nicht zu sagen; so viel aber låßt sich behaupten: sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen gekehrt, in tiefer Bruft beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: denn ihre Rleidung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebrauchen be= dient, des fürchterlichen Umgangs mit höhern Gewalten sich zu erfreuen; dießmal erscheint sie wie es einer Fir= stin ziemt, die sich der Menge darstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Manneskraft; sein Auge blickt ernst unter den Augens

---

brauen hervor, es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Berschmahen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar beswegt sich um das Gesicht, und die feine Wolle sproßt um die Wange; gegürtet ist sein weites Kleid, von seisnen Schultern fällt eine Lowenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermüthig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräfte. Amor zwischen beiden maßt sich an, dieses Kunststück ausgeführt zu haben. Mit übereinanz der geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzudeuzten, daß Unheil diese Verbindung bedrohe.

Die Rückehr ber Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung, du machst dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: denn das ist der Vortheil bei cyklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweist, daß man sich, in bekannter Gegend, mit denselben Personen, nur unter andern Umständen, wieder finde.

Du erkennst hier Phasis, den Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich, wie vormals, in's Meer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Münzdung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenzspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Ruderzschlag. Doch kaum bedarf es einer solchen Anreizung,

5.000

aller Arme streben ja schon kräftigst den hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedrohen.

Auf dem Hintertheile des Schiffes steht Jason mit seiner schönen Beute; er halt, wie immer, seinen Spieß zur Vertheidigung seiner Geliebten bewaffnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trotz; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thranen; Furcht wegen der begangenen That und Nachdenken über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonsters betrachtete, den Blick auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Auflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielfach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat: Medea eingeschläfert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes den Verrath entdeckt; du erblickst den zornigen Vater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die anderen hervorragend, mit einer riesenhaften Küstung angethan. Büthend glüht sein Gesicht. Feuer strömt aus den Ausgen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten und deutet auf den Willen, Schiff und Schiffende zu versbrennen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gessteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblick dieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Vorgreifen der Pferde; die Nasenlocher stehen weit offen, den Nacken werfen sie in die Hohe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jetzt besonders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tiefer Brust, weil Absprtus, der seinen Vater Aeetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie errezgen, verdunkelt über ihnen die Luft.

# Perfeus und Andromeda.

Und sind diese das Ufer bespülenden Wellen nicht blutroth? die Küste ware dieß Indien oder Aethiopien? und hier' im fremdesten Lande, was hat wohl der Grieschische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem Aethiopischen Meere stieg oft ein damonischer Seedrache an's Land, um Heerden und Menschen zu todten. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die Königsstochter, die deßhalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu fürchten, der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt an's User herausgeswälzt, und Strome seines Blutes sind es, die das Meer färben.

Perseus eilte, von Göttern aufgefordert, unter gött= licher Begünstigung wundersam bewassnet herbei, aber doch vertraute er sich nicht allein; den Amor rief er heran, daß er ihn bei'm Luftkampf umschwebte und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entfernen sollte. Beisten zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie aufgeregt und tief athmend, vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weis

hen Haut als Alethiopierin; aber noch mehr Bewundes

rung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind die Lydischen

Mådchen weicher und zärter, die von Athen nicht stols

zeres Ansehns, noch die von Sparta kräftiger.

Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glücklich befreit ist, doch blickt sie schon dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schon duftendem Grase, worein die Schweißtropfen fallen. Den Medussenkopf beseitigt er, damit niemand, ihn erblickend, verssteine. Eingeborne Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblick diese Aethiopier schwarz gefärbt zu sehen, wie sie zähnebleckend lachen und von Herzen sich freuen, an Gesichtszügen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stützt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachstet nur Androrneda. Sein Mantel flattert im Winde,

dieser ist von hoher Purpurfarbe, besprengt mit dunkle= ren Blutstropfen, die unter dem Kampfe mit dem Dra= chen hinaufspritzten.

Seine Schulter so trefflich zu mahlen hat der Künstzler die elfenbeinerne des Pelops zum Muster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig fleischfarben, ward im Kampf nur noch erhöhzter. Die Adern sind nun doppelt belebt: denn nach dem erhistesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andromeda's.

#### Enclop und Galatee.

Du erblickst hier, mein Sohn, das Felsenuser einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel, denn du siehst, in Thalern und auf abhängigen Räumen. Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst, nach dem Willen der Götter, so wie durch dich= terische Gunst, alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höhern schrossen Stellen Ziegen und Schase behag= lich weiden: denn auch Milch, sowohl frische als geron= nene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragst du nun, welches Volk wir sehen? so ant= worte ich dir: es sind die rauhen Cyclopen, die keine Häuser auferbauen, sondern sich in Höhlen des Gebir= ges einzeln unterthun; deswegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irz gend einer Berathung.

Lassen wir aber alles dieses bei Seite! wenden wir unsern Blick auf den Wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Neptuns. Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr, über dem aufgeworfenen Mund steht eine breite Nase, die Eckzähne ragen aus dem Lippenwinkel herab, sein dichtes Haar starrt umher wie Fichtenreis, an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauch. Insperlich hungert er, lowengleich, nach Menschensleisch; jetzt aber enthält er sich dessen, er ist verliebt, mochte gar zu gern gesittet erscheinen und bemüht sich wenigsstens freundlich auszusehen. Sein Blick aber bleibt immer schrecklich, das Orohende desselben läßt sich nicht mildern, so wie reißende Thiere, wenn sie auch gehorzchen, doch immer grimmig umherblicken.

Den deutlichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht sich angenehm zu machen, gibt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flote unter dem Arm und läßt sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres frisches Betragen. An Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken mochte er sie bestechen; er hat zwen Rehe und zwen allerliebste Baren für sie aufgezogen. Solch

ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgfalt; diese zerstreuten Schafe sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts, sein Blick ist auf's Meer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Wasserfläche unter dem Magen der Schonen; vier Delphine neben einander ge= spannt scheinen, zusammen fortstrebend, von Ginem Geiste beseelt; jungfrauliche Tritonen legen ihnen Zaum und Gebiß an, ihre muthwilligen Sprünge zu dampfen. Sie aber steht auf dem Muschelwagen, das purpurne Gewand, ein Spiel der Winde, schwillt segelartig über ihrem Haupte und beschattet sie zugleich; deßhalb ein rothlicher Durchschein auf ihrer Stirne glanzt, doch die Rothe der Wangen nicht überbietet. Mit ihren Haaren versucht Zephyr nicht zu spielen; sie scheinen feucht zu senn. Der rechte Urm, gebogen, stützt sich, mit zierlichen Fingern, leicht auf die weiche Sufte, der Ellbogen blendet uns durch sein rothlich Weiß, sanft schwellen die Muskeln des Arms wie kleine Meeres= wellen, die Brust dringt hervor, wer mochte der Schen= fel Vollkommenheit verkennen! Bein und Fuß sind schwe= bend über das Meer gewendet, die Sohle berührt ganz leise das Waffer, eine steuernde Bewegung anzudeuten. Aufwarts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an. Sie find bewundernswurdig, sie ver= rathen den schärfsten, unbegränztesten Blick der über das Ende des Meeres hinansreicht.

Bedeutend ist es für unsere Zwecke, wenn wir mit dieser Beschreibung zusammenhalten was Raphael, die Carrache und andere an demselben Gegenstand gethan. Eine solche Vergleichung wird uns den alten und neuen Sinn, beide nach ihrer ganzen Würdigkeit, aufschließen.

### Meles und Eritheis.

Die Quellnymphe Critheis liebt den Flußgott Me= les, aus beiden, Jonischen Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Von seiner Quelle, deren Auslauf in's Meer man zugleich sieht, trinkt die Nymphe ohne Durst, sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwätzen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Arokos, Lothos und Hyacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet, man möchte sagen seine Augen sännen auf etwas Poetisches.

Am anmuthigsten erweis't er sich, daß er nicht hef= tiges Wasser ausstromt, wie ein rohes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag; sondern, indem er mit seiner Hand über die Oberstäche der Erde hinfährt, läßt er das sanftquellende Wasser durch die Finger

- Comple

rauschen, als ein Wasser, geschickt Liebestraume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Eritheis, denn deine stillen Wünsche sind nicht vergebens: bald werden sich die Wellen baumen und, unter ihrem grünpurpurnen Ge= wolbe, dich und den Gott liebebegünstigend verbergen.

Wie schon das Madchen ist, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung und gerade diese Rothe ist hinlanglich für die Wangen. Das Haar, hinter das Dhr gezogen, ist mit purpur=ner Vinde geschmückt. Sie schaut aber so süß und einsfach, daß auch die Thranen das Sanste vermehren. Schoner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hande betrachten, sinden wir weiche, lange Finger, so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebilsdete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd: denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Athenien= sischen Colonien hieher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze führen, so erscheinen sie als-freu- dige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu fepern.

#### III.

### Minerva's Geburt.

Sammtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt, sogar die Nymphen der Flüsse sellen nicht. Alle sind erstaunt die ganz bewassnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gessprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand, das wie der Regenbogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude wie einer, der eine große Arbeit um großes Nutzens willen übernommen, und, stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgesstellt, auf zwey Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Neugebornen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollkommen, ohne Feuer; aber die Athesner mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemahlt ist, als wenn er mit gustem Geruch aufstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt er habe eine große Wolfe Goldes über ihre Häuser und Straßen ausgeschütztet. Deswegen schwebt auch hier Plutus, von den Gonse's Werte. XXXIX. W.

Wolfen herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen den er ausspendet.

#### Geburt bes Dionpfos.

Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben be= deckt, und mit großer Gewalt umhüllte Donner und Blig den Palast des Cadmus. Denn Zeus hat seinen todt= lichen Besuch bei Semele vollbracht. Sie ist schon ver= schieden und Dionnsos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunklen Schatten, steigt gegen den himmel; aber der Gottknabe wirft fich aus dem Feuer heraus und, leuchtender als ein Stern, ver= dunkelt er die Gluth, daß sie finster und trub erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie bildet sich nach Art einer angenehmen Grotte: denn der Epheu, reich von Trauben, wachst rings umber; der Weinstock, um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern muß: denn zu Gunften des Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch den Pan, wie er, auf Citharons Berggipfel, den Dionysos verehrt, tanzend und sprinzend, das Wort Evoe im Munde. Aber Citharon in menschlicher Gestalt betrübt sich schon über das Unglück das bevorsteht. Ein Spheukranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff herabzufallen: er mag zu Ehren des Dionysos nicht gern gekränzt seyn. Denn

schon pflanzt die rasende Megare eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

# Beburt des hermes.

Auf dem Gipfel des Olymp ist Hermes der Schalk geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf. Sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den auszgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Knabe die am Fuße weidenden, weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmückten Kühe, Phobus Eigenthum, in eine Höhle.

Phobus ist zur Maja geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phobus geschlischen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phobus aber, den schelmischen Räuber entdeckend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck des Uebergangs von Verdruß zu Behagen macht der Weisheit und Ferstigkeit des Künstlers viel Ehre.

#### IV.

### Sercules.

Um diesen ungeheuren Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, fassen wir und kurz und sagen, daß Hercules der Alkmene Sohn dem Künstler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Geburt vollendet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalk ehe sich's die Wochnerin versieht. Diese Betrachtung mussen wir fest halten, wenn wir folgendes Bild recht schäßen wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern auszgewindelt wie oben Mercur. Kaum ist Alkmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schickt die betrogene, unverschnliche Juno, unmitztelbar bei eintretender Mitternacht, zwen Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entsetzt vom Lazger, die beihelfenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, fahren hülflos durchzeinander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem so eben hochbeglückten Hause.

Trotz diesem allen ware der Knabe verloren, ent=

schlösse er sich nicht kurz und gut. Rasch befreit er sich von den lastigen Banden, faßt die Schlangen, mit ge= schicktem Griff, unmittelbar unter dem Ropf an der obersten Rehle, würgt sie; aber sie schleppen ihn fort und der Kampf entscheidet sich zuletzt am Boden. kniet er: denn die Weisheit des Kunstlers will nur die Rraft der Arme und Fäuste darstellen. Diese Glieder sind schon gottlich; aber die Kniee des neugebornen Men= schenkindes mussen erst durch Zeit und Nahrung gestärkt werden, dießmal brechen sie zusammen wie jedem Gaug= ling der aufrecht stehen sollte. Also Hercules am Boden. Schon sind, von dem Druck der kindischen Faust, Le= bens: und Ringelkräfte der Drachen aufgelost, schlaff ziehen sich ihre Windungen am Estrich, sie neigen ihr haupt unter Kindesfaust und zeigen einen Theil der Zähne scharf und giftvoll, die Kämme welk, die Au= gen geschlossen, die Schuppen glanzlos. Verschwunden ist Gold und Purpur ihrer sonst ringelnden Bewegung, und, anzudeuten ihr volliges Verloschen, ward ihre gelbe haut mit Blut bespritt.

Alkmene, im Unterkleide mit fliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, streckt aus die Hände und schreit. Dann scheint sie, über die Wunderthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten bestürzt sich gegen einander verständigen. Auch der Vater ist aufgeregt; unwissend,

ob ein feindlicher Ueberfall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran, zum Schutze der Seinigen. Das nackte Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlosesenheit; ob er staunt, oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklichersweise nur allzudeutlich.

Und so bedarf denn dieser unbegreifliche Vorgang, einer höheren Auslegung; deßhalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkündigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe, nach löblichem dichterischem Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Ansängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd und vor die Einbilsdungskraft stellen, wie Wirklichkeit und Dichtung versschwistert außere That und tieferen Sinn vereinigen, so begegnet und in den Herculanischen Alterthümern dersselbe Gegenstand, freilich nicht in so hochsinnlicher Sphäre, aber dennoch sehr schägenswerth. Es ist eizgentlich eine Familienscene, verständig gedacht und symsbolisier. Auch hier sinden wir Hercules am Boden, nur hat er die Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwärts, sie konnen ihn nach Belieben beißen und

rihen. Die bewegteste Stellung der Mutter nimmt die Mitte des Bildes ein; sie ist herrlich, von den Alten bei jeder schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitryo auf einem Thronsessel (denn bis zu seinen Füßen hat sich der Knabe mit den Schlangen herangebalgt), eben im Begriff aufzustehen, das Schwert zu ziehen, befinz det sich in zweiselhafter Stellung und Bewegung. Gezgen ihm über der Pådagog. Dieser alte Hausfreund hat den zweyten Knaben auf den Arm genommen und schützt ihn vor Gesahr.

Dieses Bild ist jederman zugänglich und höchlich zu schätzen, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Origi= nal hindeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein dritter Künstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen Himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des kräftigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt sep. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Oberen und Unteren nichts dämonisch Großes zu erwarzten sep, haben die Alten, wie wir schon öfters rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war bei Minervens Geburt derselbige Fall, und wird nicht noch bis auf diesen Tag bei Geburt eines bedeuztenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekräftiz

- 1 - 1 m /h

gen und zu verehren, alles was Großes und Hohes den Fürsten umgibt, herbeigerufen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönsheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conflict bis an den letzten Rand vollkommen aussfüllt. Möge ein kräftiger junger Künstler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken.

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gezwicht auf seine zwolf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Dutzend ähnlicher Gegenzstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gezwiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen, oder auf zufällige Anregung, unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glücklicherweise gibt unsere Galerie hievon die schönsten Beispiele.

### hercules und Acheloos.

Um dieses Bild klar in's Anschauen zu fassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und vor= aus erfahren, daß du auf Aetolischem Grund und Bo= den senest. Diese Hervine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzgöttin der Stadt Calydon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Volk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Deneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rede sen, begreifen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut ges schmückt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgez wendetem Blicke.

Was sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillkommener, furchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar,
klußgott Acheloos. Er steht in derbster Mannsgestalt,
breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug.
Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen
ihm die Truggestalten, wodurch er die Calydonier schredet. Ein Drache in fürchterlichen Windungen aufgerect, roth auf dem Rücken, mit strozendem Kamm,
von der andern Seite ein munteres Pferd von schönster
Mähne, mit dem Fuß die Erde schlagend, als wenn
es zum Tressen sollte. Betrachtest du nun wieder den
furchtbaren Flußgott in der Mitte, so entsetzest du dich
vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriefen. So steht nun alles in größter Erwartung, als ein

tüchtiger Jüngling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine Reule in der Hand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene deutungs= weise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Acheloos in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Her= cules losrennt. Dieser aber faßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Reule herab. Hier fließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Personlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Dejanira; er hat die Keule weg= geworsen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künstig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen. die es mit Uebersluß süllen, um die Welt zu beglücken.

### hercules und Reffus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumstämme mit sich führend, jedem Reissenden die sonst bequeme Fuhrt versagen, es sind die Fluthen des Euenus, des Calydonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten gesnommen, Nessus, der Centaur, der einzige seines Geslichters, der aus Pholoe den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen nützlichen Geschäft ergeben; er dient mit seinen Doppelkräften jesdem Reisenden, diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Dejanira und Hyllus kamen im Wagen zum Fluffe; hier machte Hercules, damit sie sicherer überkamen, die Gintheilung, Meffus sollte Dejaniren übersetzen, Hyllus aber auf dem Wagen sich durchbrin= gen, hercules gedachte watend zu folgen. Schon ist Auch Hyllus hat sich mit dem Wagen Reffus hinüber. gerettet, aber Hercules kampft noch gewaltig mit dem Flusse. Indessen vermißt sich der Centaur gegen Deja= niren; der Hulfe rufenden gleich gewärtig, faßt Ber= cules den Bogen und sendet einen Pfeil auf den Ber= wegenen. Er schießt, der Pfeil trifft, Dejanira reicht die Arme gegen den Gemahl. Dieß ist der Augenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Hyllus erhei= tert die gewaltsame Scene; an's Ufer gelangt hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden, und nun steht er droben, klatscht in die Hande, und freut sich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Nessus aber scheint das todtliche Geheimniß Dejaniren noch nicht vertraut zu haben.

# Betrachtung.

Wir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf Perssonlichkeit alles gemeint sen; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ersgreifen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu

erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese dsters nur als Wanderstab. Denn ge- wöhnlich um die That zu beginnen wirst er sie weg, eben so auch die Lowenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn sür ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zwenkamps, Wett- streit, Wetteiser überall ehrenvoll auftretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modisicirt worden, können wir weissagen, wobei die köstlichsten classischsten Reste uns zu Hülfe kommen, nicht weniger Zeugnisse der Schrift= steller, wie wir sogleich sehen werden.

# hercules und Antaus.

Der Libysche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten, denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind,

Diesem vierschrötigen Boxer steht ein gelenker Held entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustkämpfen ganz allein geboren und geübt sey. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen, sein erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr sey als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufgelaufenen Abern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den Kürzern zu ziehen. Solchen Verzug fühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne
gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur daß
er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helden jedoch ist nicht unbewußt, daß er weder mit Stoß noch Schlag das Ungehener erlegen werde. Denn Gåa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deßhalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinter= wärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuschenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hinz gegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Wolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinzlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinzder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

- Comh

#### hercules und Atlas.

Dießmal treffen wir unsern Helden nicht kampfend noch streitend, nein, der loblichste Wetteifer hat ihn ergriffen, im Dulden will er hulfreich seyn. Denn auf seinem Wege zu den Libnschen Hesperiden, wo er die goldenen Alepfel gewinnen sollte, findet er Atlas, den Vater jener Heroinen, unter der ungeheuern Last des Firmamentes, das ihm zu tragen auferlegt war, fast Wir sehen die riesenhafte Gestalt auf ein erliegend. Knie niedergedruckt, Schweiß rinnt herab. Den einge= zogenen Leib und dessen Darstellung bewundern wir, er scheint wirklich eine Sohle, aber nicht finster, denn er ist, durch Schatten und Widerscheine, die sich begegnen, genugsam erleuchtet, bem Mahler als ein großes Runst= stud anzurechnen. Die Brust dagegen tritt machtig her= vor in vollem Lichte; sie ist kräftig, doch scheint sie gewaltsam ausgedehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch der Arm zu zittern, welcher die himmlischen Kreise stützt. Was aber in die= sen sich bewegt, ist nicht körperlich gemahlt, sondern als in Aether schwimmend; die beiden Baren sieht man, so wie den Stier, auch Winde blasen theils gemeinsam, theils widerwärtig, wie es sich in der Atmosphäre bege= ben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig auch dieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu dem Riesen seine Dienste, aber bedauert den gewalt=

samen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der andere dagegen ist es wohl zufrieden und bittet daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen möge. Nun sehen wir die Freudigskeit des Helden zu solcher That, aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit, die Keule ist weggeworfen, nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhafte Beswegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Augenblick die ungeheure Last von den Schultern des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Herscules nicht als gebietend, sondern immer als vollbrinsgend in der Einbildungskraft hervorrusen, zu welchen 3wecken ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diesner, als Knecht, er freut sich keiner Heimath; theils zieht er auf Abenteuer umber, theils in Verbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schonen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun aufgefordert sind.

Der Held als Jungling begleitet die Argonauten=

hercules und Splas.

fahrt, einen schonen Liebling, ben Sylas an der Seite. Dieser, knabenhaft, Wasser zu holen, steigt in Mysien an's Land, um nicht zurückzufehren. Hier sehen wir wie es ihm ergangen; denn als er unklug, von einem abschüssigen Ufer herab, die klare Welle schöpfen will, wie sie in dichtem Waldgebusch reichlich hervorquillt, fin= det es eine lusterne Nymphe gar leicht ihn hinabzustoßen. Roch kniet sie oben in derselben Handlung und Bewe= gung. Zwen andere, aus dem Wasser erhoben, ver= bunden sich mit ihr; vier Sande, gludlich verschlungen, sind beschäftigt den Anaben unterzutauchen; aber mit so ruhiger schmeichelnder Bewegung, wie es Wellengot= tinnen geziemt. Noch ist die Linke des Knaben beschäf= tigt ben Krug in's Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestreckt, mag nun auch bald von den holdseligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet fein Gesicht nach der ersten, gefährlichsten, und wir würden dem Mahler einen hohen Preis zuerkennen, wel= cher die Absicht des alten Künstlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehn= sucht, von Schen und Verlangen, auf den Gesichts= zügen des Anaben würde das liebenswürdigste seyn, was ein Künstler uns darstellen konnte. Wüste er nun den gemeinsamen Ausdruck der dren Mymphen abzustufen, entschiedene Begierde, dunkles Berlangen, unschuldige gleichsam spielende Theilnahme zu fondern und aus= zudrücken, so wurde ein Bild entstehen, welches auf den

den Beifall der sammtlichen Kunstwelt Anspruch machen dürfte.

Aber noch ist das Gemählde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher unentbehrlicher Theil daran. hercules als liebender Jüngling drängt sich durch's Dickicht, er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerusen. Hylas! Hylas! tout es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort vernehmend steht der Held sille, sein Horchen wird und deutlich, denn er hat die linke Hand gar schon gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiesberschen würsten konnte, der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

#### Hercules und Abderus.

hier hat der Kräftige das Biergespann des Diomes des mit der Keule bezwungen, eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder auszuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchshaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen pslegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlasgen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; denn das Obertheil eines schönen Knaben Emise's Weite, XXXIX. Bb. schlottert in der Lowenhaut. Wohl! wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint. Denn nur einen Theil seines geliebten Abderos trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitze des gräßlichen Kamzpfes, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blickt der Unbezwingliche so bekümmert vor sich hin, Thranen scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und sinnt schon auf eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen; eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Rampf, nur ohne Pferderennen, das Andenken dieser verhaßten Thiere sen verbannt.

Die herrliche Composition, welche zu dieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phanstasse, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannichfaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird sogleich anerkannt.

Wir lenken daher unsere Betrachtung nur auf die bedenkliche Darstellung der zerfleischten Glieder, welche der Künstler, der uns die Verstümmlung des Abde= ros so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vers

a support.

mißt werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: alles Nothwendige ist schicklich.

In den von une dargestellten und bearbeiteten Bil= dern finden wir das Bedeutende niemals vermieden, son= dern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So finden wir die Ropfe und Schadel, welche der Stra= ßenrauber am alten Baume als Trophaen aufgehängt, eben so wenig fehlen die Kopfe der Freier Hippodamia's am Palaste des Baters aufgesteckt, und wie sollen wir uns bei ben Stromen Blutes benehmen, die in fo man= den Bilbern mit Staub vermischt hin und wieder fließen und stocken. Und so burfen wir wohl sagen, der hochste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glucklichen Behandlung das Schone. Und ist es bei uns Neueren nicht derselbe Fall: denn wo wollten wir in Kirchen und Galerien die Augen hin= wenden, nothigten uns nicht vollendete Meister so man= ches widerwärtige Martyrthum dankbar und behaglich anzuschauen.

Wenn wir uns in dem Vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt des Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungskraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere Fähigkeiten weit überslügelt, und

basjenige was jene für unthunlich hielten, schon längst geliefert hat. Denn wir führen uns zur Erinnerung, daß vor drenßig Jahren sich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten Kopfes befand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ausehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszüge war der höchste Friede ausgedruckt, den Verstand und klarer Sinn allein dem Antlitz des Menschen verleihen mag. Alles Heftige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden, und jeder Beschauende sühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter, ihm verstraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

#### hercules und Telephus.

Und so finden wir den Helden auch in dem zartesten Berhältnisse als Vater zum Sohn, und hier bewährt sich abermals die große Beweglichkeit Griechischer Bilzdungskraft. Wir finden den Helden auf dem Gipfel der Menschheit. Leider hat die neuere Kunst durch religibse Zufälligkeiten verhindert die köstlichsten Verhältznisse nachzubilden: den Bezug vom Vater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Zögzling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Slücklicherweise darf jeder Kunstfreund nur die Herculanischen Alterthümer auf

schlagen, um sich von der Vortrefflichkeit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berufen fühlen.

Hier steht Hercules; heldenhaft geschmickt, ihm fehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Reule, vom Löwenfell behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen Stütze, Köcher und Pfeile ruhen unter dem sinkenden Arm. Die linke Hand auf den Rücken gezlegt, die Füße übereinander geschlagen; steht er beruthigt, vom Rücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach uns wendend, und zugleich den kleinen am Reh säugenden Knaben betrachtend.

Rehund Knabe führen uns wieder auf Myrons Kuh zurück. Hier ist eine eben so schone, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene, denn sie macht den Antheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er säugt, blickt nach dem Bater hinauf, er ist schon halbwüchsig, ein Heldenkind, nicht bewußtlos.

Jederman bewundere wie die Tafel ausgefüllt sen; vorn in der Mitte steht ein Adler fenerlich, eben so zur Seite liegt eine Lowengestalt, anzudeuten daß durch damonische und hervische Gegenwart diese Bergeshohen zum friedlichen Paradies geworden. Wie sollen wir aber diese Frau ansprechen, welche dem Helden so mach= tig ruhig gegenüber sitt? Es ist die Hervine des Berzges; maskenhaft starr blickt sie vor sich hin, nach Da=

Monen = Weise untheilnehmend an altem Zufälligen. Der Blumenkranz ihres Hauptes deutet auf die frehlichen Wiesen der Landschaft, Trauben und Granatapfel des Fruchtkorbes auf die Gartenfülle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gesunder Weide die beste Gelegenheit auf den Höhen sey. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Ortes, ohne Theil an dem zarzten und zierlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenüber jes doch begleitet den väterlichen Helden eine beschwingte Göttin, bekränzt wie er; sie hat ihm den Weg durch die Wildniß gezeigt, sie deutet ihm nun auf den wundersam erhaltenen und glücklich herangewachsenen Sohn. Wir benamsen sie nicht, aber die Kornähren, die sie führt; deuten auf Nahrung und Vorsorge. Wahrscheinlich ist sie es die den Knaben der säugenden Hinde untergelegt hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu erfahren wie ferne es möglich sen das was dieses Bild durch Ueberlieserung verloren haben mag wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollens deten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen senn möchten. Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgesührt, die Fertigkeit und Gessschicklichkeit des Künstlers auf das unwidersprechlichste bewähren.

Hercules und Thiobamas.

Dem Helden, dessen hochstes Verdienst auf tuchtiz gen Gliedern beruht, geziemt es wohl einen seiner Arz beit gemäßen Hunger zu bestiedigen, und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heiß= hungrig sindet er einst, gegen Abend, auf dem schrosszischen Theil der Insel Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersmann den kummerlichsten Bodenraum mit Pflugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Dhne Umstände ergreist der Held den einen, todtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen und fängt an sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schinort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beisnahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nüglichsten Thieren höchst beschädigte Ackersmann ihn mit Verwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott sieht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schroffer, strauchwilder, roher, derber, Mann, den Korper bekleidet, nur Knice, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken dies ses Ereignisses, den Hercules an hohen Festtagen mit

Comb

Verwünschungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwüstlichen guten Laune, thut ihnen immer dagegen manches zu Gute.

Die Kunst, wenn sie lange mit Gegenständen um= geht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdig= sten eine leichte, lustige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ist zur Bearbeitung hochst anlockend. Im schouen Gegensatz steht eine große heitere Heldennatur gegen eine roh amdringende kräftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zwente durch heftige Bewegung anffallend. Man denke sich die Umgebung dazu. Ein zwenter Stier noch am Pfluge, geringes aufgerissenes Erdreich, Felsen danes ben, eine glückliche Beleuchtung vom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schones Gegenstück zum Uhß bei dem Ensclopen, im heitersten Sinne ein glücklicher Gegensatz?

#### hercules bei Abmet.

Und so mag denn dieses heitere Bild unsere dießma= lige Arbeit beschließen. Ein treulich mitwirkender Kunst= freund entwarf es vor Jahren, zum Versuch in wie fern man sich der antiken Behandlungsweise solcher Gegen= stände einigermaßen nähern konne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch und enthält dren verschie= dene Gruppen, welche kunstreich zusammen verbunden sind. In der Mitte ruht Hercules riesenhaft, auf Pol=

ster gelehnt, und kommt durch diese Lage mit den übris gen stehenden Figuren in's Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte Speisetisch, das unter ihm umgesturzte Weingefäß deuten schon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem sich jeder andere wohl begnügt hatte; dem Helden aber soll sich das Gastmahl immer= fort erneuern. Deßhalb sind zu seiner Rechten bren Diener beschäftigt. Einer, die Treppe heraufsteigend, bringt auf machtiger Schuffel ben fettesten Braten. Ein anderer ihm nach, die schweren Brotkorbe kaum er= schleppend. Sie begegnen einem dritten der hinab zum Keller gebenkt, eine umgekehrte Kanne am Henkel schwenkt und mit dem Deckel klappernd über die Trink= lust des mächtigen Gastes ungehalten scheint. Alle dren mögen sich verdrießlich über die Zudringlichkeit des Helden besprechen, deffen Finger der rechten hand ben im Allterthum, als Ausbruck von Sorglosigkeit, so be= liebten Act des Schnalzens auszuüben bewegt sind. Bur Linken aber steht Admet, eine Schale barreichend, in ruhiger Stellung des freundlichsten Wirthes. so verbirgt er dem Gast die traurige Scene, die burch einen Vorhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, dem Zuschauer jedoch nicht ver= borgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trost= loser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Knabe hervor, der den Vater beim Mantel fassend, ihn herein zu ziehen und ihm Theilnahme an dem unsfeligen Familiengeschick aufzundthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Insnere mit dem Neußern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Borhaus, und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht ein aufgeshängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendslichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition, noch die Anmuth der Einzelnheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstfreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die früheren Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtsertigen.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Berzeichniß, worin wir sammtliche Philostratische Gemählde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Emspfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchstungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufsstellung trennen. Viele Jahre lagen die Vorarbeiten unbenutzt, ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wiesder vorzunehmen.

Moge das was wir vorgetragen haben nicht bloß gelesen, in der Einbildungskraft hervorgerufen werden, sondern in die Thatkraft jüngerer Männer übergehen. Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken, denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben wo noch zu beleben ist.

### Untik und Modern.

Da ich in Borstehendem gendthigt war zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildens den Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht mißverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegenssatz wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreife daher eine dargebotene Geslegenheit um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint sen, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzudeuten.

Ein junger Freund, Carl Ernst Schubart, in seiznem Hefte zur Beurtheilung Goethe's, welches ich in jedem Sinne zu schäßen und dankbar anzuerkennen habe, sagt: "Ich bin nicht der Meinung wie die meisten "Verehrer der Alten, unter die Göthe selbst gehört, "daß in der Welt für eine hohe, vollendete Bildung der "Menschheit nichts ähnlich Günstiges sich hervorgethan "habe wie bei den Griechen." Glücklicherweise konnen wir diese Differenz mit Schubarts eigenen Worten in's Gleiche bringen, indem er spricht: "Von unserem Göthe

"aber sen es gesagt, daß ich Shakespeare ihm darum "vorziehe, weil ich in Shakespeare einen solchen tüch= "tigen, sich selbst unbewußten Menschen gesunden zu "haben glaube, der mit höchster Sicherheit, ohne alles "Raisonniren, Reslectiren, Subtilissiren, Classissiren v. "und Potenziren den wahren und falschen Punct der "Menschheit überall so genau, mit so nie irrendem Griff "und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß "bei Göthe immer das nämliche Ziel erkenne, von vorn "herein aber stets mit dem Entgegengesetzen zuerst zu "kämpfen, es zu überwinden und mich sorgfältig in "Acht zu nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahr= "heit hinnehme, was doch nur als entschiedener Irr= "thum abgelehnt werden soll."

hier trifft unser Freund den Nagel auf den Kopf, denn gerade da, wo er mich gegen Shakespeare im Nachteil steil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwickelung von Zeit und Umständen nicht begünsstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet sich mit Leichztigkeit auszuhlen, und was es vermag, ohne Widersstand auszuhlen.

Bejahrten Personen fällt, aus der Fülle der Erfast rung, oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung

1 .

1

erläutern und bestärken konnte, deßhalb sen folgende Anekdote zu erzählen vergönnt. Ein gendter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angessehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilà un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken: Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber das Phanomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gesegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein aufmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: Das ist auch einer der sich's hat sauer werden lassen!

Wenn sich nun in unseren Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgesührter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles was von uns und unserem Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem aufmerksamen Beobachter auf ein Dasenn hindeutet, das in einer glücklichsten Entfaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschränkung, sich gleich zu bleiben und wo nicht immer die Würde, doch wenigsstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusähren trachtete.

Lassen wir also Altes und Neues, Bergangenes und Gegenwärtiges fahren, und sagen im Allgemeinen: jedes künstlerisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stim= mung, in welcher sich der Berkasser befand. War sie heiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war sie

beschränkt, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleich= mäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Nachdenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Rede sen; Stoff und Gehalt konunt nicht in Betracht. Schauen wir soz dann diesem gemäß in der Aunstwelt frei umher, so ge= stehen wir, daß ein jedes Erzeugniß uns Freude macht, was dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Vergnüzgen eine wohlgerathene Zeichnung oder Radirung unseres Chodowiecky? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarzkeit an der uns bekannten Natur, daß nichts zu wünzschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Vortheile sollen verloren seyn.

Wir wagen uns weiter und bekennen, daß Manie zisten sogar, wenn sie es nur nicht allzuweit treiben, und viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenzhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Tazlente geboren, allein sie fühlen bald, daß nach Berhältzniß der Tage so wie der Schule worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie, ohne weiteres Beschenken, die sichtbaren Zustände leicht und kühn behandeln

und uns, mit mehr oder minderm Glück, allerlei Welt= bilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Na= tionen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, bis zuletzt einer oder der andere wieder zur Natur und höheren Sinnesart zurückkehrt.

Daß es bei den Alten auch zuletzt auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Vorbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Dutzend=Mahler sich hätten ganz in's Nichtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen hohern und angenehmern Standpunct und betrachten das einzige Talent Ra= phaels. Dieser, mit dem glucklichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemui= hung, Aufmerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunst wid= Vorausgehende Meister führten ben Jüngling bis an die Schwelle, und er brauchte nur den Fuß auf= zuheben um in den Tempel zu treten. Durch Peter Perugin zur sorgfältigsten Ausführung angehalten, ent= wickelt sich sein Genie an Leonard da Vinci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet der höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum zu dem eigentlichen Behagen des Kunstwirkens. Jener hatte sich, genau besehen, wirklich mude gedacht und sich allzusehr am Technischen abgearbeitet, dieser, an= statt und zu dem was wir ihm schon verdanken, noch Ueber=

Ueberschwengliches im Plastischen zu hinterlassen, qualt fich die schönsten Jahre durch in Steinbruchen nach Mar= morblocken und Banken, so daß zuletzt von allen beabsichtigten Herven des Alten und Neuen Testamentes der einzige Moses fertig wird, als ein Musterbild dessen, was hatte geschehen konnen und sollen. Raphael hin= gegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. Gemuthe und That= fraft stehen bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten darf, kein neuerer Künstler habe so rein und vollkommen gedacht als er und sich so klar ausgesprochen. Hier haben wir also wieder ein Ta= lent, das uns aus der ersten Quelle das frischeste Wasser entgegen fendet. Er gracifirt nirgends; fuhlt, deuft, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir sehen hier das schönste Talent zu eben so glücklicher Stunde ent= wickelt, als es, unter ahnlichen Bedingungen und Umstånden, zu Perikles Zeit geschah. 3000 11 77 11

Und so muß man immer wiederholen: das geborne Talent wird zur Production gefordert, es fordert dagegen aber auch eine natur= und kunstgemäße Entwickelung für sich; es kann sich seiner Vorzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci. Hier lag Talent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schöne Talente Goethe's Werte. XXXIX. Vo. natur= und kunftgemäß entwickeln konnten. Wir sehen ein ganzes Duzend vorzäglicher Künstler von dort aus= gehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonde= res Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuren Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Runstwelt hinein thut! Auch er ist kein Erdgeborner; man schaue die große Erdschaft in die er eintritt, von den Urvätern des 14ten und 15ten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des 16ten hinz durch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Beträchtet man neben und nach ihm die Fülle Niesberländischer Meister des 17ten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald südlich, bald nördlich ausbilben, so wird man nicht läugnen können, daß die unsglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchs drüngen, mid bie Leichtigkeit, womit sie ihr eignes gesetzliches Behagen ausgedrückt, und durchans zu entzücken geeignet sen. Ja, in so fein wir dergleichen besitzen, beschränken wir und gern ganze Zeiken hindurch auf Betrachtung mid Liebe solcher Erzenglisse, und verargen es Kunstfreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Verehrung dieses Faches begnügen.

Und so konnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klar= heit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leich= tigkeit-der Mittheilung, das ist es was uns entzückt,

und wenn wir nun behaupten, dieses alles finden wir in den acht Griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausführung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder sen auf seine Art ein Grieche! Aber er sen's.

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreifen und vollstommen befriedigen, ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt sen das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gez geben ist es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und so führen wir noch zum Schlusse einen neueren Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siebzehnten Jahrhundert angehörisger Künstler, dessen Name wohl jedem Kunstliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner achten Individualität nicht immer verdiente

Anerkennung genossen hat, liefert uns vier eigenhändig radirte Blåtter, in welchen er den Verlauf der Fluch t nach Aegnpten vollständig vorführt.

Man muß zuvörderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein bedeutendes Kind aus uraltem Fürsten=stamme, dem beschieden ist künftig auf die Welt unge=heuern Einfluß zu haben, wodurch das Alte zerstort und ganz Erneutes dagegen heran geführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises geslüchtet und mit göttlicher Hulfe gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt und manche hiernach entsprungene Kunstzwerfe reißen uns oft zur Bewunderung hin.

Von den vier gemeldeten Blåttern haben wir jedoch folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beifall beurtheilen moge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

I.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, un= mittelbar nach dem Scheiden der dren frommen Magier, gehalten werden, denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhteren Hausraum ruht Joseph, auständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend; sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesanbruch contrastirtiein hochst bewegter gegen Foseph heran schwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet die, mit Tempeln und Obelisken geschmückt, ein Traumbild Nesgyptens hervorruft. Zimmermanns Handwerkzeng liegt vernachlässigt am Boden.

.૫૭૦માં હાલાંગુ છ

П

Iwischen Ruinen hat sich die Familie, nacht einer starken Tägreise, niedergelässen. Ioseph, an das besladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Rube steshend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und deutet nach dem Meere hin. Ioseph, in die Höhe schauend und zugleich nach ides Thieres Futter hindeutend, mochte noch kurze Frist sür das mide Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum: denn der Hinnelsebote mag ihre unsiche herum: denn der Hinnelsebote mag ihre unsiche kernen den den der Hinnelsebote mag ihre unsiche kernen.

Auto vielo, un verteinne envolle des mic viels conn

Drucktureine eilende Manderschaft vollkommennaus. Sie lässen einer große Bergstädtuzur Rechtenzhinter sich.

Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um desto steizler denkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem Bordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gefahr; ihre Blicke sind völlig in das schlafende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eise der Wandernden dadurch ans gedentet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind auf der linken Seite zu verschwinden.

#### İV.

Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eisnes Rohrbrunnens. Toseph, dahinter stehend und hersüber gelehnt, deutet auf ein im Bordergrund umgeschürztes Gögenbild und scheint der heiligen Mutter diesfes bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut erust und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaust hinterwärts au reich grünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelisken wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind

Alles dieses hat der bildende Künstler in so engen Raumen mit leichten aber glücklichen Jügen bargestellt. Durchbringendes, vollständiges Denken; geistveiches

Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberslüssigen, glücklich flüchtige Behandlung im Ausführen: dieß ist es was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier so gut als irgend wo die Hohe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Mont Serrat, der viele Ansiedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche sich und er wird eine Stätte sinden, es sey auf Gipfeln oder in Winkeln.

2.

# Abendmahl

8 0 H

Leonard da Binci.

A STATE OF THE STA

## Joseph Bossi

über Leonard da Vinci's Abendmahl zu Mailand.

Groffolio. 264 Seiten. 1810.

Der Verfasser dieses bedeutenden Werkes, ein Mailander, geboren 1777, von der Natur begabt mit scholnen Fähigkeiten die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonard da Vinci's Berlassenschaft sich heran gebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Aufenthalte in Nom und seiner Kückunst in's Baterland, als Director einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.

So zum Nachdenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundsätze und Geschichte der Kunst sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Copie das berühmte Bild Leonards da Vinci, das Abendmahl

Des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei verfahren, davon gibt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wurd dieses Buch bon Kunstfreunden gunftig aufgenommen, solches aber naher zu beurtheilen ist man in Weimar glucklicherweise in ben Stand gesett: denn indem Bossi ein ganzlich verdorbenes, übermahltes Dri= ginal nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genothigt, die vorhandenen Copien desselben genauzu stu= diren, er zeichnete von dren Wiederholungen die Ropfe; wohl auch Hande durch, und suchte möglichst in den Geist seines großen Vorgangers einzudringen und deffen Absichten zu errathen, da er denn zuletzt durch Urtheil, Wahl und Gefühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Worbild einer nunmehr schon fertigen Mosaik. Gedachte Durchzeichnungen finden sich sammtlich in Weimar, als ein Geminn der letzten Reise Ihro Koniglichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber senen wird sich in der Folge dieser Dar= stellung zeigen. do the terms to the

Aus dem Leben Leonards.

Binci, ein Schloß und Herrschaft in Val d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des funszehuten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem sin

- City

natürlicher Sohn, von einer uns unbefannt gebliebenen Mutter, geboren ward. Dieser, Leonard genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtsheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte sich Leidensschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst, deßhalb man ihn sogleich nach Florenz zu Verocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne in die Lehre that, da denn Leonard seinen Meister praktisch bald überstraf, ja demselben das Mahlen verleidete.

Die Kunft befand sich damals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Gluck antreten und sich im Glanze seiner Thatigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwen Jahrhunderten von der magern Steifheit jener Byzantinischen Schule losgesagt, und sogleich durch Nachahmung der Natur, durch Ausdruck frommer, sitt= licher Gefinnungen, ein neues Leben begonnen; Kunstler arbeitete trefflich, aber unbewußt; ihm gelang was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gefühl ihn trug, so weit sein Geschmack sich ausbildete, aber keiner ver= mochte noch sich Rechenschaft zu geben von dem Guten was er leistete, und von seinen Mangeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natur= lichkeit hat jeder im Auge, aber eine lebendige Einheit fehlt; man findet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollkommen ausgedacht, vollig zusam=

men gedacht; überall trifft man auf etwas Zufälliges, Fremdes; noch sind die Grundsätze nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit fam Leonard, und wie ihm bei ange= borner Kunstfertigkeit die Natur nachzuahmen leicht war, fo bemerkte sein Tieffinn gar bald, daß hinter der außern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so gludlich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach deffen Erkenntniß er sich unermudet bestreben sollte; er suchte daher bie Gesetze bes organischen Baus, den Grund ber Proportion, bemuhte fich um die Regeln der Perspective, der Zusammenstellung, Haltung und Farbung seiner Ge= genftande im gegebenen Raum, genug alle Kunster= fordernisse suchte er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Berschie= denheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich so= wohl der bestehende Charafter, als die momentane Lei= denschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Punct seyn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am lång= ften zu verweilen haben.

#### Dessen offentliche Werke.

Die unruhigen Ziten, welche der unzulängliche Pezter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonarden in die Lombardie, wo eben nach dem Tode des Herzogs Francisco Sforza, dessen Nachfolger Ludwig, mit dem Zunamen ik Moro, seinem Borgänger und sich

felbst, burch gleiche Großheit und Thatigkeit Ehre gu machen, auch die eigene Regierung burch Kunstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonard sogleich den Auftrag eine riefenhafte Reiterstatue vorzu= bereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehreren Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prachtigfte was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinzog, zerbrach es; und der Künstler sah sich genothigt das zwente vorzu= nehmen; auch dieses ward vollendet. Run zogen die Franzosen über die Alpen; es biente den Goldaten als Zielbild, sie schossen es zusammen, und so ist uns von beiden, die eine Arbeit von fechzehn Jahren gekoftet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Prunksucht, eben fo wie rober Unverstand, den Runften zum hochsten Schaben gereiche.

Nur im Borübergehen gedenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz mit Michel Ansgelo wetteifernd ausarbeitete, und des Bildes der heilisgen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schooß auf Schooß kunstreich zusammen gruppirt sind.

#### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemahlt war; mochten unsere Leser Morghens Kupferstich

- Total

Ganze, als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle wo das Bild gemahlt ist, wird allervorderst in Betrachtung gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers in ihrem Brennpuncte vollkoms men hervor. Konnte, für ein Refectorium, etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheides mahl, das der ganzen Welt für alle Zeiten als iheilig gelten sollte?

Ms Reisende haben wir dieses Speisezimmer vor manchen Jahren noch ungerftort gefehen. Dem Gingang an der schmalen Seite gegenüber, im Grunde des Saals, stand die Tafel des Priors, zu beiden Seiten die Monches tische, sammtlich auf einer Stufe vom Boden erhobt. und nun wenn der Hereintretende fich umkehrten fah er an der vierten Wand, über den nicht allzuhohen Thu= ren, den vierten Tisch gemahlt, an demfelben Christus und seine Junger eben als wenn sie zur Gefellschaft ge= horten. Es muß zur Speisestunde ein bedeutender Un= blick gewesen sonn, wenn die Tische des Priors und Christi als zwen Gegenbilder auf einander blickten, und die Monche an ihren Tafeln sich dazwischen eingeschlossen fanden. Und eben beghalb mußte bie Weisheit des Mahlers die vorhandenen Monchstische zum Vorbilde nehmen. Auch ist gewiß das Tischtuch mit feinen ge= quetschten Falten gemusterten Streifen und aufgeknüpf ten Zipfeln aus der Waschkammer des Klosters genom= men,

men, Schusseln, Teller, Becher und sonstiges Geräthe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, der sich die Monche bedienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Aunäherung an ein unsichres, veraltetes Costum. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein! sie sollte der Gegen= wart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die drenzehn Figuren, sämmtlich etwa andertzhalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von acht und zwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwen derselben sieht man ganz an den entgegengesetzen Enden der Tafel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstler schuf sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß und Knie vom Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheizdenen Dämmerlicht kaum bemerklich seyn sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, denke sich die sittliche außere Ruhe, die in einem solchen monchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilde kräftige Erschütterung, leidenschaft= Bonze's Werte, XXXIX. Bb.

iche Bewegung einha ucht, und, indem er sein Kunst= werk möglichst an die Natur herangebracht hat, es also= bald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die ruhig heilige Abendtafel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch der mich vertäth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blickes; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja es ist nicht anders! Einer ist unter euch der mich verräth.

Ehe wir aber weiter gehen, mussen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonard dieses Bild hauptssächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gefühls, der Leizdenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gesstaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Wasklümmert's mich! — Kommher! — Dieß ist ein Schelm, — nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunct. Dieß merket besonders wohl, meine Zuhdrer!" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der, alles Charakteristische höchst aufmerksam betrachtende Leonard sein forschendes

Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Vollkommen übereinstimmend ist Gesichts= bildung und jede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich faßliche Zusammen= und Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten des Herrn lassen sich dren und dren zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Verhältniß gesstellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Petrus.

Petrus, der entfernteste, fährt, nach seinem heftigen Charakter, als er des Herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschrocken auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten, festgeschlossenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche krampshafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heisben? — Was soll das werden? Petrus hat inzdessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Iohan nes rechte Schulter gefaßt, hindeutend auf Christum, und zugleich den geliebten Innger anregend, er solle fragen, wer denn der Verräther sen? Einen Messergriff in der Rechten setzt er dem Judas unwillzstürlich zufällig in die Rippen, wodurch dessen erschroschene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß ums

schüttet, glücklich bewirkt wird. Diese Gruppe kann als die zuerst gedachte des Bildes angesehen werden, sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf der rechten Seite des herrn mit ma= Biger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner linken lebhaftestes Entsetzen und Abschen vor dem Berrath. Jacobus der altere beugt sich vor Schrecken zurud, breitet die Arme aus, starrt, das haupt niedergebeugt, vor sich hin, wie einer ber das Ungeheure, das er durch's Ohr vernimmt, schon mit Augen zu feben glaubt. Thomas erscheint bin= ter seiner Schulter hervor, und, sich dem Seiland na= hernd, hebt er ben Zeigefinger ber rechten Sand gegen die Stirne. Philippus, ber britte zu dieser Gruppe gehorige, rundet sie auf's lieblichste; er ist aufgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Sande auf die Bruft, mit größter Klarheit aussprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du fennft mein reines herz. Ich bin's nicht!

unterhalten sich unter einander über das schrecklich Verzung das Gesicht links zu seinen Genossen, die Hande beiden Genossen, die Kande hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen den Meister, und verbindet so, durch das unschätzbarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden.

Thad daus zeigt die heftigste Ueberraschung, Iweisel und Argwohn; er hat die linke Hand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als stehe er im Begriff mit dem Rücken derselben in die linke einzuschlazgen; eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Vorfall ausdrücken wollen: Hab' ich's nicht gesagt! Habe ich's nicht im mer vermuthet! — Simon sist höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher dessen ganze Figur; er, der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleidet, Gesicht und Bewegung zeigen, er sep betroffen und nachdenkend, nicht erschüttert, kaum bez wegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entsgegengesetzte Tischende, so sehen wir Bartholomaus, der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Hanzben seinen übergebogenen Körper unterstüßend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen was Johannes vom herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anzegung des Lieblingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus der jüngere, neben und hinter Bartholomaus, legt die linke Hand auf Petrus Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis, aber Jacobus mild, nur Aufklärung verlangend, wo Petrus schon Rache droht.

Und also wie Petrus hinter Judas, so greift Jacob

der jüngere hinter Andreas her, welcher als eine der bedeutendsten Figuren mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Aus= druck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründ= lich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

### Technisches Berfahren.

Indem uns nun noch manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrübniß erwarten konnen: es sind nämlich die mechanischen, chemische physischen und technischen Kunstmittel, welche der Künsteler anwendete das herrliche Werk zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzuklar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemahlt gewesen; dieses Versahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonard hochst willkommen senn, der, mit dem glücklichsten Blick die Natur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Alensern vorzustellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sen, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken daß die Natur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausendfältigen Versuchen, die Organe aus und an

einander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar die höchsten innerlichen Bollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft darzusstellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Wunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie überbieten. Hier war nun vor allem die höchste Aussührlichkeit nothig, und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten seyn. Feruer war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aufsetzen könne; diese Vortheile und noch so viele andere bietet die Delmahleren.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonard ein Gemisch von Mastix, Pech und andern Antheilen, mit warmen Eisen auf den Mauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirkung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thonerden. Aber eben diese Sorgfalt scheint dem Werke geschadet zu haben: denn wenn auch dieser letzte zarte Deltunch im Ansange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten,

Contract

seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile guthielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrocknete, gleichfalls seine Kraft und sing an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheinbar ward.

### Ort unb Plag.

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ist leider daß man, als das Bild gemahlt wurde, dessen Untergang aus der Beschaffenheit des Gebäudes und der Lage desselben weissagen konnte. Herzog Ludwig, aus Absicht oder Grille, nothigte die Monche ihr verfallendes Kloster an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern, da= her es denn schlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man sieht in den alten Umgangen elende, liederlich gear= beitete Saulen, große Bogen mit kleinen abwechselnd, ungleiche, angegriffene Ziegeln, Materialien von alten abgetragenen Gebäuden. Wenn man nun so an außer= lichen, dem Blick des Beobachters ausgesetzten Stellen verfuhr, so läßt sich fürchten, daß die inneren Mauern, welche übertüncht werden sollten, noch schlechter be= handelt worden. hier mochte man verwitternde Back= steine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigkeit des Lo= cals einsogen und verderblich wieder aushauchten. Fer= ner stand die ungluckliche Mauer, welcher ein so großer

Schatz anvertraut war, gegen Norden, und überdieß in der Nähe der Küche, der Speisekammer, der Anrichten, und wie traurig! daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verseinern, seine Firnisse nicht genug klären konnte, durch Umstände gendthigt war, gerade Platz und Ort, wo das Bild steshen sollte, den Hauptpunct worauf alles ankommt, zu übersehen, oder nicht genug zu beherzigen.

Ware aber doch troß allem diesem das ganze Kloster auf einer Hohe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen senn. Es liegt aber so tief, das Resectorium tieser als das Uebrige, so daß im Jahr 1800 bei anhaltendem Regen das Wasser darin über drei Palmen stand, welches uns zu folgern berechtigt, daß das entsetzliche Gewässer, welches 1500 niezberging und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Möglichste zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zur rück, und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonard noch mahlte.

Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde überfiel eine schreckliche Pest die gute Stadt, und wie kann man bes drängten Geistlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemählde ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Rriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, wel=

1 40 0

ches die Lombarden in der ersten Halfte des 16ten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die ganzliche Bernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei den schon angeführten inneren Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Mahlweise selbst, dem Verderben schon überliesert war. In der Hälfte des 16ten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild sey halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Flecken; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig unbrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftsteller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jest aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren; die Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große kosts bare Fläche, in unzählige kleine Krusten zersprengt, droht Stück vor Stück herabzufallen. Von diesem Zusstande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Vorromen 1612 eine Copie fördern, deren wir nur vorläusig dankbar gestenken.

# Bunehmenbes Berberbnif.

Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Verbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten senn sollen, veranlaßten fein größtes Verderben, und bedeckten dadurch ihr Ansbenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie in's Refectorium gehen sollten, sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angesbracht, worauf das Bild fußte. Sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thure, weit größer als nothig, ward in die Mitte gebrochen, und, ohne Pietat, weder gegen den Mahler noch gegen die abgebildeten Verklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier fängt der Ruin des Vildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben eine weit größere Lücke als die Thure in die Mauer gebrochen werden mußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Vildes verloren, sonz dern die Hammer= und Hackenschläge erschütterten das Gemählde in seinem eigenen Felde, an vielen Orten ging die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Nägeln befestigte.

Spåterhin war das Bild durch eine neue Geschmacks losigkeit verfinstert, indem man ein landesherrliches Wappenschild unter der Decke befestigte, welches, Christi Scheitel fast berührend, wie die Thüre von unten, so nun auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und entwürzdigte. Von dieser Zeit an besprach man die Wiedersherstellung immer auf's neue, unternommen wurde sie später: denn welcher ächte Künstler mochte die Gefahr einer solchen Verantwortung auf sich nehmen? Unglücks

licherweise endlich im Jahr 1726 meldet sich Bellotti, arm an Kunst, und zugleich, wie gewöhnlich, mit Ansmaßungen überslüssig begabt; dieser, marktschreierisch, rühmte sich eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Bild in's Leben zu rusen sich unterfange. Mit einer kleinen Probe bethört er die kenntnißlosen Monche, seiner Willfür wird solch ein Schaß verdungen, den er sogleich mit Breterverschlägen verheimlicht, und nun, dahinter verborgen, mit kunstschänderischer Hand das Werk von oben dis unten übermahlt. Die Monchelein bewunderten das Geheimniß, das er ihnen, um sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firniß mittheilte, damit sollten sie, wie er sie versicherte, sich künstig aus allen Verlegenheiten erretten.

Db sie bei einer neuen bald eintretenden Uebernebes lung des Bildes von diesem kostlichen Mittel Gebrauch gemacht ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einisgemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasserfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und auf's neue ward die Frage, inwiesern es noch zu erhal= ten sen, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab seine Hand dahin zu führen, wo Leonard die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht

ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hof= männischen Priors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft; die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweymal getrübt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusus deln, ja mehrere Köpfe wurden auf gleiche Weise bes handelt.

Dawider nun regten sich Manner und Kunstfreunde in Mailand, dffentlich tadelte man Gonner und Clien= Lebhafte, wunderliche Geister schürten zu, und ten. die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rech= ten des Heilands zu mahlen angefangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Ropfe des Matthaus, Thaddaus, und Simon. Auch an diesen gedachte er Bellotti's Arbeit zuzudecken, und mit ihm um den Namen eines Herostrats zu wetteifern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Nachfolger, ein Kunstfreund, nicht zauderte den Mazza sogleich zu entfernen, durch welchen Schritt genannte dren Ropfe in so fern gerettet worden, daß man das Verfahren des Bel= lotti darnach beurtheilen kann. Und zwar gab dieser Um= stand wahrscheinlich zu der Sage Gelegenheit: es sepen noch dren Köpfe des achten Originals übrig geblieben. Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen, und was hatte man denn an einem drenhundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen. Siebenzehnhundert und sechsundneunzig überstieg das Französische Heer siegreich die Alpen, der General Bon as parte führte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gezrühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonards an den Ort gezogen, der uns nun so lange fest hält.

Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung senn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thure einschlagen, und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufpuß des Mazza hatte schon seine Lebhafstigkeit verloren, und der Pferdeprudel der nunmehr, schlimmer als der Speisedampf von monchischer Ausrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie streifenweise herunterlief, und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürfnissen mißbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration den Ort zu schließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diejenigen die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel

- Tarrella

herabsteigen mußten, von wo sonst der Vorleser die Speisenden erbaute.

Im Jahr 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete sich, versumpfte ben Saal und vermehrte hochlich die Feuchtigkeit; hierauf ward 1801, auf Bossi's Veranlassung, der sich hiezu als Secretar der Akademie berechtigt fand, eine Thure eingesett, und der Verwaltungsrath versprach fernere Sorgfalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekonig von Italien, dieser Ort solle wieder hergestellt und zu Ehren gebracht werden. Man setzte Fenster ein, und einen Theil des Bodens, errichtete Gerufte, um zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verlegte die Thure an die Seite, und seit der Zeit findet man keine merk= liche Beränderung, obgleich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Moge, ba das Werk felbst so gut als verloren ist, seine Spur, zum trauri= gen, aber frommen Andenken kunftigen Zeiten aufbe= wahrt bleiben!

#### Copien überhaupt.

Ehe wir nun an die Nachbildungen unseres Gesmähldes, deren man fast drenßig zählt, gelangen, mussen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch als bis jederman gestand die Runst habe ihren höchsten Gipfel erreicht, da denn ges

ringere Talente, die Werke der größten Meister schauend, an eigner Kraft, nach der Natur, oder aus der Idee, ähnliches hervorzubringen verzweiselten, womit denn die Kunst, welche sich nun als Handwerk abschloß, ansing ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unfähigkeit der meisten Künstler blieb den Liebhabern nicht verborgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Talente aufpriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschicktes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigerzmaßen gut bedient zu seyn.

Nun begünstigten das neue Verfahren sowohl Eigen= thümer als Künstler durch Kargheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grund= satz zu copiren.

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Kunstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff und bequemten sich nicht leicht Erstindungen anderer zu wiederholen, deswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Copien, ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleineren Arbeisten höherer Vorbilder, wie bei Niello und andern Schmelzarbeiten geschah, und wenn ja aus religiösen oder sonstigen Beweggründen eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahs

CONTROL

ahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handslung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte, deßhalb findet man in den reichsten Galerien keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Nun kam aber die Zeit, wo durch wenige außerors dentliche Männer (unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt, und als der früheste betrachtet wird) die Runst in jedem ihrer Theile zur Vollkommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen, und nun war das Verlangen um Nachbildungen trefflicher Werke nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen Schulen, wohin sich viele Schuler drangten und die Werke des Meisters sehr gesucht waren. Und doch be= idrankte sich zu jener Zeit dieß Verlangen auf kleinere Werke, die man mit dem Original leicht zusammen= halten und beurtheilen kann. Bei großen Arbeiten ver= hielt es sich ganz anders damals wie nachher, weil das Driginal sich mit den Copien nicht vergleichen läßt, auch solde Bestellungen selten sind. Also begnügte sich nun die Kunst so wie der Liebhaber mit Nachahmungen im Kleinen, wo man dem Copirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen dieser Willkur zeigten sich übermäßig in ben wenigen Fällen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche fast immer Copien von Copien wa= ren, und zwar gefertigt nach Copien im kleinern Maß= stab, fern von dem Original ausgeführt, oft sogar nach Goethe's Berte. XXXIX. Bb.

bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus dem Gedächtniß. Nun mehrten sich die Dutzend=Mahler, und arbeiteten um die geringsten Preise, man prunkte mit der Mah= leren, der Geschmack versiel, Copien mehrten sich, und versinsterten die Wände der Vorzimmer und Treppen, hungrige Anfänger lebten von geringem Solde, indem sie die wichtigsten Werke in jedem Maßstab wiederholten, ja viele Mahler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copi= ren zu; aber auch da sah man in jeder Copie einige Abweichung, sen's Einfall des Bestellers, Grille des Mahlers, und vielleicht Anmaßung man wolle Origi= nal senn.

Hierzu trat noch die Forderung gewirfter Tapeten, wo die Mahleren nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilder, weil sie ernst und einsach waren, für mager und armselighielt, deswegen der Copiste Baulichkeiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an den Kleizdern, goldene Strahlen oder Kronen um die Häupter, serner wunderlich gestaltete Kinder, Thiere, Chimären, Grotessen und andere Thorheiten. Oft auch kam wohl der Fall vor, daß ein Künstler, der sich eigene Ersinzdung zutraute, nach dem Willen eines Bestellers, der seine Fähigkeiten nicht zu schässen wußte, ein fremdes Werf zu copiren den Austrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, doch auch hie und da als Orizginal erscheinen wollte, und nun veränderte oder hinz

zufügte, wie es Renntniß, vielleicht auch Gitelkeit ein= gab. Dergleichen geschah auch wohl wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Figuren zu ganz anderm Zweck, als sie der erste Urheber bestimmt Weltliche Gegenstände wurden durch einige Zu= thaten in geistliche verwandelt, heidnische Gotter und Helben mußten sich bequemen Martyrer und Evangeli= sten zu senn. Oft auch hatte der Kunstler zu eigener Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem be= rühmten Werk copirt, und setzte nun etwas von seiner Erfindung hinzu, um ein verkaufliches Bild daraus zu machen. Zuletzt barf man auch wohl der Entdeckung und dem Mißbrauch der Kupferstiche einen Theil des Runstverderbens zuschreiben, welche den Dugend = Mah= lern fremde Erfindungen häufig zubrachten, so daß nie= mand mehr studirte, und die Mahleren zuletzt so weit verfiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Rupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie copirte vervielfachte die Beränderung nach eigener und fremder Ueberzeugung oder Grille. Eben so ging es mit den Zeichnungen, die Kunftler entwarfen sich die merkwurdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willfürlich zu wiederholen.

## Copien bes Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr voer weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarzten sen, obgleich die frühesten gleichzeitig gefertigt wurz den: denn das Werk machte großes Aufsehen, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter den vielen von dem Verfasser aufgeführten Co= pien beschäftigen uns hier nur dren, indem die zu Wei= mar befindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenom= men sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen mussen.

Marcus von Oggiono, ein Schüler Leonard ba Vinci's, ohne weitumgreifendes Talent, erwarb sich doch das Verdienst seiner Schule, vorzüglich in den Ropfen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefahr 1510 eine Copie im Rleis nen, um fie nachher im Großen zu benuten. Sie mar, herkommlicher Weise, nicht gang genau, er legte sie aber zum Grunde einer großern Copie, die fich an ber Wand des nun aufgehobenen Klosters zu Castellazzo befindet, gleichfalls im Speisesaal der ehemaligen Alles daran ist sorgfältig gearbeitet, doch Monche. herrscht in den Beiwerken die gewöhnliche Willkur. Und obgleich Bossi nicht viel Gutes davon sagen mochte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monu= ment, auch der Charafter mehrerer Kopfe, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben sep.

Comb

hat sie durchgezeichnet, und wir werden, bei Vergleizchung der dren Copien, aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweyte Copie, deren durchgezeichnete Kopfe wir ebenfalls vor uns haben, findet sich in Fresco auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt, und dem Peter Lovino zugeschriezben. Ihre Verdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigne, daß die Namen der Figuren hinzuzgeschrieben worden, welche Vorsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomien verhilft.

Das allmähliche Verderbniß des Originals haben wir leider umständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Aunstfreund, den völligen Verlust des Werkes zu verhüten trachtete und einem Mailänder Andrea Vianchi, zugenannt Vespino, den Austrag gab eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zulest mit möglichster Sorgsalt zusammensügte; das Bild sinz det sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Bibliozthet zu Mailand, und liegt der neusten von Bossi verzsertigten Copie hauptsächlich zum Grund, diese aber ward auf folgende Veranlassung gesertigt.

### Renfte Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen und Prinz Eugen wollte den Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwig Sforza's, durch Begünstigung der Künste verherrlichen; Ludwig hatte die Darsstellung des Abendmahls dem Leonard aufgetragen, Eugen beschloß das durch drenhundert Jahre durch versdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gesmählde wieder herzustellen, dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosaik gesetzt werden, wozu die Vorbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich den Auftrag und beginnt Ansfangs May 1807. Er findet räthlich einen Carton in gleicher Größe zu fertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonard, beachtet dessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortreffliche Werke hervorgebracht, musse nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsätzen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Copie von Ponte Capriasca und einige andre Theile derselben nachgezeichnet, ferner die Köpfe und Hände der Copie von Castellazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach was von Vinci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copien um, deren er sieben und zwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeich=

nungen, Manuscripte von Vinci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Ausführung seines Cartons halt er sich zunächst an die Copie der Ambrosiana, sie allein ist so groß
wie das Driginal; Bianchi hatte durch Fadennetze und
durchscheinend Papier eine genauste Nachbildung zu
geben gesucht und unablässig unmittelbar in Gegenwart
des Driginals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr
beschädigt, doch noch nicht übermahlt war.

Ende Octobers 1807 ist der Carton fertig, Leinewand an Einem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, mahlte Bossi das Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinzheit der Farben im Original noch frisch und glänzend gezblieben. Er untermahlt hierauf die Köpfe Christi und der drey Apostel zu dessen Linken; und was die Gewänzder betrifft, mahlte er diezenigen zuerst, über deren Farzben er schneller gewiß geworden, um fortan nach den Grundsägen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinezwand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und fräftig.

Leider übersiel ihn, an diesem seuchten und verddeten Ort, eine Krankheit die ihn seine Bemühungen einzustel= len nothigte; allein er benutzte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Kupferstiche, schriftliche Aufsätze zu ord=

men, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zuführte, welche, sich vom Cardinal Casar Monti her=schreibend, unter andern Rostbarkeiten auch treffliche Sachen von Leonardo selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriftsteller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und blickte auf das was ihn fördern konnte nach allen Seiten umher. So benutzte er seinen krankhaften Zustand und gelangte endlich wieder zu Kräften, um auf s neue an's Werk zu gehen.

Rein Künstler und Kunstfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen versahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Eben so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt daß er über keinen Theil sich ohne die triftigsten Gründe entschieden. Welche Mühe gibt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füße geseymäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copien nachlässig behandelt war.

Bis hierher haben wir von dem Werke des Ritter Bossi im Allgemeinen Nachricht, im Einzelnen Uebersfetzung und Auszug gegeben, seine Darstellung nahmen wir dankbar auf, theilten seine Ueberzeugung, ließen

----

seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschal teten, so war es gleichstimmig mit seinem Vortrag; nun aber da von Grundsätzen die Rede ist, denen er bei Bearbeitung seiner Copie gefolgt, von dem Wege den er genommen, sind wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch finden wir daß er manche An= fechtung erlitten, daß Gegner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweifel gesetzt werden, ob wir denn alles billigen sollen was er gethan? Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr seine Grunde verfechten mag, so ist es unsere Pflicht ihn, wenn auch nicht zu rechtfertigen, doch möglichst zu entschuldigen, indem wir das, was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen unter welchen er gearbeitet aufburden, und darzuthun suchen daß ihm Urtheil und handlung mehr aufgenothigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hatten.

Runstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aufsehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich in's Kolossale geführt. So übersschritt schon, bei Darstellung des Abendmahls, Leonard die menschliche Größe um eine völlige Hälfte: die Fisguren waren auf neun Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sigen, oder sich doch hinter dem Tisch befinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine und zwar gebückt steht, so muß doch das Bild,

n Cont

selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen senn. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allgemeinen kräftig wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt; Ein Bild von acht und zwanzig Pariser Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesetzt werden, nachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig das Ganze nachzgebildet, durchdacht, und alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülfe rusend, das Verlorne möglichst wieder hergestellt hätte. — Und warum sollte man an der Ausführung dieses Unternehmens in dem Mozment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gezrade in dieser Epoche etwas zu leisten was im gewöhnzlichen Lebensverlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber festgesetzt war, das Bild solle in der Größe des Originals ausgesührt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino geshalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Vorzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original, wollte er diese aussschließlich benutzen, so mußte er Figuren und Köpfe vers

größern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das Letzte sen ist keinem Kunstkenner verborgen.

Es wird langst anerkannt daß nur den größten Meistern gelingen konne kolossale Menschengesichter in Mahleren darzustellen. Die menschliche Gestalt, vor= züglich das Antlitz, ist nach Naturgesetzen, in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schon, geistreich er= scheinen kann. Man mache ben Bersuch sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, roben Unform die euch medusenhaft ent= gegen tritt. Etwas Alehnliches widerfahrt dem Runft= ler, unter deffen Sanden sich ein ungeheures Augesicht bilden foll. Das Lebendige eines Gemähldes entspringt aus der Ausführlichkeit, das Ausführliche jedoch wird durch's Einzelne dargestellt, und wo will man Ein= zelnes finden wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert find?

Welchen hohen Grad der Aussührung übrigens Leonard seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespino die vor und liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter aufschwellend verslößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und mussen auf die Ferne tüchtig wirken. Boss fand fie vor sich, die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gefahr hatte unternehmen mussen, war gethan, warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte als ein Mann von lebhaftem Chazrakter sich für das was ihm oblag entschieden, was zur Seite stand oder gar sich entgegensetze völlig abgewiessen, daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein festes Zutrauen auf Grundsätze die er sich aus den Werken und Schriften des Meisters gezbildet hatte; hierüber gerieth er mit Graf Verri in des sentlichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

### Blid auf Leonard.

Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonards Personlichkeit und Talenten einiges nachzuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgesstattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge, deßhalb er denn, obgleich zu allem sähig, als Mahler am entsschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schon gebildet stand er als ein Mustermensch der Menschheit gegenüber, und wie des Auges Fassungskraft und Klarheit dem Verstande eigentlichst angehort, so war Klarheit und Verständigkeit unserm Künstler vollkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antrieb seines angesbornen, unschätzbaren Talentes, kein willkürlicher, zusfälliger Strich sollte gelten, alles mußte bedacht und

überdacht werden. Von der reinen erforschten Proporstion an bis zu den seltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Ungeheuern sollte alles zusgleich natürlich und rationell seyn.

Dieser scharfen, verständigen Weltanschauung vers danken wir auch die große Aussührlichkeit, womit er vers wickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worsten vorzusühren weiß, eben als wenn es Gemählde wersden konnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemahlt werden konnen, aber dem Mahler andeuten was man von ihm fordern dürfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie das zarte ruhige Gemüth unseres Leonard geneigt war die mannichfaltigsten und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre dringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber auch zugleich auf sorgsfältiges Beachten aller Abweichungen bis in's Häßlichste; die sichtbare Umwandelung des Kindes bis zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrücke der Leidensichaft, von Freude zur Wuth, sollen slüchtig wie sie im Leben vorkommen aufgezeichnet werden. Will man in der Folge von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirklichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung setzen, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Les

ben verfahren. Man sieht leicht ein, daß so viel Vorzäsige auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann, denn da der Künstler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allzgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Aufgabe vor sich finden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonard dreyzehn Personen, vom Jüngling bis zum Greise, dargezstellt hat. Einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilse durch den Gedanken eines Familienverraths an = und aufzgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittlichste Beztragen bis zu den leidenschaftlichsten Neußerungen. Sollte nun alles dieses aus der Natur genommen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welche Zeit war nicht erforderlich um so viel Einzelnes auszutreiben und in's Ganze zu verarbeiten; daher ist es gar nicht unwahrzscheinlich daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Verräther, noch mit dem Gott = Menschen fertig werden können, und zwar weil beides nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

### Bur Gache!

Ueberlegen wir nun das Vorgesagte, daß das Vild nur durch eine Art von Kunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden konnte, daß nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Kopfen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben vollig erlösen können.

Zuerst also muffen wir gestehen, daß uns jene Ab= handlung, wodurch Bossi die Copien durchaus verdach= tig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unange= taftet, zu dem rednerischen Zweck geschrieben zu senn scheint, die Copie von Castellazzo herunter zu setzen, die, ob sie gleich viele Mångel haben mag, doch in Absicht der Ropfe, welche vor und liegen, gegen die von Be= spino, deren allgemeinen Charafter wir oben ausgespro= chen, entschiedene Vorzüge hat. In den Kopfen des Marco d'Oggiono ist offenbar die erste Intention des Binci zu sphren, ja Leonard konnte selbst daran Theil genommen und den Ropf Christi mit eigener Hand gemahlt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übri= gen Ropfe, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und lei= tenden Ginfluß verbreiten. Durften auch die Dominicaner zu Mailand so unfreundlich seyn den weiteren Runstge= brauch des Werkes zu unterfagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Car= ton, womit Leonard, der seinen Schülern nichts vorent= hielt, einem begünstigten Lehrling, welcher unfern der Stadt eine Nachbildung des Gemahldes sorgfaltig unter= nahm, gar wohl aushelfen konnte.

- Tayouh

Von dem Verhältniß beider Copien (das Verdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen) hier nur mit Wenigem das Nd= thigste, das Entschiedenste, bis wir vielleicht so glücklichssind Nachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

### Bergleichung.

- St. Bartholomäus: männlicher Jüngling, scharf Profil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Ausgenlied und Braue niedergedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Verdacht horchend, ein vollkommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Vespino keine Spur von individueller charakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Vossi hat diese Lippenöffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben konnten.
- St. Jacobus der jüngere, gleichfalls Profil, die Berwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkennbar, erhält durch vorgeschobene, leicht geöffnete Lippen et= was Individuelles das jene Aehulichkeit wieder aushebt. Bei Bespino nahezu ein allgemeines, akademisches Chrisstusgesicht, der Mund eher zum Staunen als zum Frazgen gedsinet. Unsere Behauptung daß Bartholomäus den Mund schließen musse, wird dadurch bestätigt daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wie=

der=

derholung würde sich Leonard nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachfolgende

St. Undreas den Mund gleichfalls geschloffen. Er druckt, nach Art alterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Co= pie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Aus= zusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der linken Seite gegen ben Grund macht eine schone Silhouette, man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Rafen= flåche, Bart, so viel daß der Ropf sich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; dahingegen Bespino bas linke Auge vollig unterdruckt, doch aber von der linken Stirn= und Bartseite noch so viel sehen lågt, daß ein derber kühner Ausdruck, bei aufwarts gehobenem Gesichte ent= springt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu ge= ballten Fausten als zu vorgewiesenen flachen Sanden passen wurde.

Judas verschlossen, erschrocken, anglich auf= und rückwarts sehend, das Profil ausgezackt, nicht übertries ben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmack, in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden konnte. Despino das gegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß abgesondert genommen dieser Kopf viel Verdienst hat: er drückt eine boshaft=kühne Schasdenfreude lebhaft aus, und würde unter dem Pobel der Goube's Wente, XXXIX.

über ein Ecce Homo jubelt, und freuzige! freuzige! ruft, sich vortrefflich hervorheben. Auch für einen Mesphistopheles int teuflischsten Augenblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Verstellung, Gleichgültigkeit und Verachtung verbunden ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Vespinischen Kopfe bestehen.

St. Petrus, sehr problematische Züge. bei Marco ist es bloß schmerzlicher Ausdruck; von Zorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen, etwas Alengstliches ist gleichfalls ausgedrückt, und hier mag Leonard selbst mit sich nicht ganz einig gewesen senn: denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister, und Bedrohung des Verräthers sind wohl schwerlich in Einem Gefichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromaus zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut seine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende Cardinal mehr seine Em= pfindung als das Bild ausgesprochen: denn wir wußten sonst unsern Bespino nicht zu vertheidigen, dessen Petrus einen unangenehmen Ausdruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, dessen Fastenpredigt die Sunder aufregen soll. Wundersam, daß Vespino ihm straubige Haare gegeben hat, da der Petrus des Marco ein schon kurz gelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannesist von Marco ganz in Bincischem Sinne gebildet; das schone rundliche, sich aber doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanft sich fräuselnden haare, vorzüglich wo sie sich an Petrus eindringende hand auschmiegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt, eine unendlich seine Bemerkung! indem wer mit innigstem Gefühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört den Blick von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, ruhender, beinahe schlasender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Christi linke Seite, um von dem Bilde des Erlbsers selbst erst am Schlusse zu reden.

St. Thomas Kopf und rechte Hand, deren aufsehobener Zeigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Nachdenken anzudeuten. Diese dem Argwohmischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man bisher verkannt, und einen bedenklichen Ihmeger als drohend angesprochen. In Vespino's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das sliehende rechte Auge weggelassen, sv entsteht ein perpendiculares, gleichsormiges Prosil, worin von dem Vorgeschobenen, Aussphirenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.

St. Jacob der altere. Die heftigste Besichts=

bewegung, der aufgesperrteste Mund, Entsehen im Auge, ein originelles Wagestück Leonards; doch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marco vorzüglich gerathen sey. Die Durchzeichnung ist vortrefflich: in der Copie des Vespino dagegen alles verloren; Stellung, Haltung, Miene, alles ist versschwunden und in eine gewisse gleichgültige Allgemeinsheit aufgelöst.

- St. Philipp, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollkommen den Raphaelischen Jünglingen, die sich, auf der linken Seite der Schule von Athen, um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklichers weise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte hier liege etwas Mehr=als=Profil zum Grunde, einen zweydeutigen, wunderlich übergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit krausem Haar, ein ängstlicher Ausdruck in dem wenig gedsfineten Munde: in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen Bezwegung der Figur passend. Von allem diesem ist bei Vespino uichts übrig geblieben: starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnet auch nur im mindesten die heftige Korperbewegung.
- St. Thad daus, des Marco, ist gleichfalls ein ganz unschätzbarer Kopf; Alengstlichkeit, Verdacht, Verdruß kundigt sich in allen Zugen. Die Einheit die=

5.400

ser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals in's Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Marco die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Argwöhnische, Schelsehende gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Matthäus entgegen gestellt. An ihm ist die vorgeworfene Unterlippe, welche Leonard bei alten Gesichtern so sehr liebte, am überstriebensten, thut aber, mit der ernsten, überhangensden Stirn, die vortrefflichste Wirkung von Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen Bewesgung des jungen Matthäus scharf entgegensteht. Bei Bespino ist es ein abgelebter, gutmüthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart sich ereigeneden Vorfall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachdem wir nun dergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christissselfe. Hier besegenet uns abermals die Legende, daß Leonard weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Verfahren es unmöglich war, an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Oris

ginal, nach allen Verfinsterungen, welche dasselbe durchs aus erleiden mussen, mit Christi nur angelegter Physiosgnomie ausgesehen haben. Wie wenig Vespino vorfand, läßt sich daraus schließen, daß er einen kolossalen Chrisstuskopf, ganz gegen den Sinn Vinci's, ausstellte, ohne auch nur im mindesten auf die Neigung des Hauptes zu achten, die nothwendig mit der des Johannes zu parallelissiren war. Vom Ausdruck wollen wir nichts sagen; die Züge sind regelmäßig, gutmüthig, versständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind, aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beisnahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte des neuen Testaments dieser Kopf willkommen seyn konnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Vortheil der Fall ein, daß Kenner behaupten, Leonard habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemahlt, und innerhalb einer fremden Arbeit dasjenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so mussen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertraulisches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch diese vergleichenden Vorschritte haben wir uns denn dem Verfahren des außerordentlichen Kunst:

lers, wie er folches in Schriften und Bilbern umftand= lich und deutlich erklart und bewiesen hat, genugsam genahert, und glucklicherweise finden wir noch eine Ge= legenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf ber Ambrosianischen Bibliothek nämlich wird eine von Leonard unwidersprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Von dieser hat Ritter Bossi bas genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unsern Au= Ein edles Jünglingsangesicht nach der Na= tur gezeichnet, offenbar in Rucksicht des Christuskopfes zum Abendmahl. Reine, regelmäßige Buge, schlichte Haar, das Haupt nach der linken Seite gesenkt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halb gedffnet und die ganze Bildung durch einen leisen Zug des Rum= Hier ist mers in die herrlichste Harmonie gebracht. freilich nur der Mensch, der ein Seelenleiden nicht ver= birgt; wie aber, ohne diese Zuge auszuldschen, Erha= benheit, Unabhängigkeit, Kraft, Macht der Gottheit zugleich auszudrücken ware, ist eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdischen Pinsel schwer zu ldsen senn mochte. In dieser Jünglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes schwebt, sehen wir den hochsten Versuch, sich an der Natur fest zu halten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ift.

Die ältere Florentinische und Sanesische Schule ent= fernten sich von den trockenen Typen der Byzantinischen

C-1

Runst dadurch, daß sie überall in ihren Bildern Portrate Dieß ließ sich nun sehr gut thun, weil anbrachten. bei den ruhigen Ereignissen ihrer Tafeln die theilnehmen= ben Personen gelaffen bleiben konnten. Das Zusammen= senn heiliger Manner, Anhorung einer Predigt, Ein= sammeln von Almosen, Begräbniß eines verehrten From= men fordert von den Umstehenden nur solchen Ausbruck, der in jedes naturlich sinnige Geficht gar wohl zu legen ift; sobald nun aber Leonard Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, be= sonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einander stehen, sondern die entgegengesetztesten Charaftere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonard mit Worten so deutlich ausspricht und beinahe felbst unauflöslich findet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente die Sache leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichkeit und der ihnen eingebornen allgemeinen Idee ihren Pinsel schweben ließen, und sich von der Erde zum himmel, vom him= mel zur Erde mit Freiheit bewegten.

Noch manches ware zu sagen über die hochst verwischelte und zugleich hochst kunstgemäße Composition, über den Localbezug der Köpfe, Körper, Arme, Hände unterseinander. Von den Händen besonders würden wir einisges zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeichsnungen nach der Copie des Vespino gleichfalls gegenswärtig sind. Wir schließen aber billig diese Vorarbeit,

weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der Transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu über manche Puncte zu entsscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von denen wir nur durch Uberlieserung sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neuesten Zeit personlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns angez deuteten Puncte werden sie uns gefällig Nachricht geben: inwiesern Bossi von den Köpfen der Copie zu Castellazzo doch noch Gebrauch gemacht? welches um so wahrscheinzlicher ist, als dieselbe überhaupt viel gegolten und das Kupfer von Morghen dadurch so großes Verdienst erhält, daß sie dabei sorgfältig benutzt worden.

Nun aber mussen wir noch ehe wir scheiden, danksbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitsarbeiter und Zeitgenosse, den wir noch immer so gern, früherer Jahre eingedenk, mit dem Namen des Mahsler Wüller bezeichnen, uns, von Kom aus, mit einem trefflichen Aussatz über Bosses Werk in den Heisdelberger Jahrbüchern, December 1816, beschenkt, der unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergestalt zu Gute kam, daß wir uns an mehreren Stellen kürzer fassen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung hinzweisen, wo unsere Leser mit Vergnügen bemerken werz den, wie nahe wir mit jenem geprüften Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben.

In Gefolg bessen machten wir uns zur Pflicht, haupt=sächlich diesenigen Puncte hervorzuheben, welche jener Kunstkenner nach Gelegenheit und Absicht weniger aus=
führlich behandelte.

Eben indem wir schließen wird uns dargebracht; Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese, neue Einsicht in Leonards Runst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweyzundzwanzig Kupfertafeln, klein Folio, beigelegt, Nachzbildungen bedeutender, leichter Federzüge, wöllig nach Sinn und Art derjenigen, womit Leonard gewöhnlich seine schriftlichen Aufsätz zu erläutern pflegte. Und so sind wir denn verpflichtet bald wieder aufzunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beizstand der höchst gefälligen Mailandischen Kunstfreunde und und andern möge zu Gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Nohben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselbst genießend, widmete sich nacher in England dem Geschäft einer Familienerzieshung. Seine Lebensereignisse, so wie seine Verdienste sind durch eine Biographie im 5ten Pande der Zeitgenossen dem Vaterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Aufenthaltes daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Verdiensten und Charakter angemessenen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorübergehenden Einflusses in die dorztigen Eirkel.

Seine gründlichen Sprachkenntnisse sind durchaus

willkommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen den denkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Eultur daher ent= stehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zu= stand von England, gaben Stoff genug zu unterhalten= den Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhal= tung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Kunstwerke die schonfte Un= terlage geistreicher Gespräche senen, das Auge ergobend, den Sinn auffordernd, das Urtheil offenbarend, ist es in Weimar herkommlich, Rupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. Insofern nun eine folche Sammlung nach Schulen geordnet ist, oder viel= mehr nach wechselseitigem Einfluß der Meister und Mit= schüler, so ist sie desto wirksamer und gründet das Ge= språch, indem sie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachtung Leonard da Binci's an ber Tages= ordnung, weil von Mailand bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschätze so eben anlangten und der über das Abendmahl verfaßte Auffat herrn Dr. Mobben mitgetheilt wurde. Daß er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethåtigte seine Theil= nahme burch begonnene Uebersetzung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Ge= genwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegbunt; er benutzt sogleich in Mailand die Gelegenheit gedachtes Kunstwerk nochmals zu untersuchen. Nun aber gibt er, in vorausgesendeter Einleitung, Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Erfahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen Copien und schätzt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Carthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt ferner der Tapete in St. Peter am Frohnleichnams = Tage aufgehängt, rühmt eine Originalsstize in der königl. Sammlung, tadelt aber die Copie Rylands als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Kupferstichen nach dem merkwürdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetzung selbst, mit Bedacht, Genauigkeit und doch mit Freiheit behans delt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um hiezu zu gelangen, mußten sie über's Meer wandern und durch Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache sich hersvorthun.

Eine Miniatur=Nachbildung des kolossalen Gemähl= des von Joseph Mochetti findet sich in den Prachtexem= plaren dem Titel gegenüber, welchen, als Vignette, eine auf Seine des Großherzogs von Weimar königl. Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquissition dortiger bedeutender Kunstschätze ziert. Die dem Ganzen vorausgeschickte Dedication, an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kaiserl. Hoheit, ist sowohl für den Versfasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreusliches Denkmal.

Abschließen konnen wir nicht, ohne Herrn Dr. Ndh= den für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung des Triumph= zugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln seyn wird. 3.

Triumphzug

von

Mantegna.

# Julius Casars Triumphzug, gemahlt von Mantegna.

Des Meisters Runft im Allgemeinsten.

An den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, vorzüglich auch an dem Triumphzug Casars, einer Hauptarbeit, wovon wir naher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher bei'm ersten Anblick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeisnen Norm der Gestalten; denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Uebereinstimmens des durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Nebensachen von Kleidern, Wafsen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Antike; hier muß man anerskennen, er sen in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und Goethe's Werte. XXXIX. Bb.

individuellste Natürlichkeit bei Darstellung der mannich=
faltigsten Gestalten und Charaktere. Die Menschen wie
sie leiben und leben mit personlichen Borzügen und Mänzgeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Processio=
nen einhergehen, sich in Hausen zusammen drängen,
weiß er zu schildern; sedes Alter, jedes Temperament
wird in seiner Eigenthümlichkeit vorgeführt, so daß wenn
wir erst das allgemeinste ideellste Streben gewahr wur=
den, wir sodann, nicht etwa neben an, sondern mit
dem Höhern verkörpert, auch das Besonderste, Natür=
lichste, Gemeinste aufgefaßt und überliefert sehen.

#### Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse seines Lebens. Ein vorzüglicher Mahler jener Zeit, Francesco Squarcione, gewinnt unter vielen Schülern den jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein den treusten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt und also mit ihm, für und durch ihn fortwirken zu wollen erklärt.

Alls aber endlich dieser herangebildete glückliche 36g= ling mit der Familie Bellin bekannt wird und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schätzen weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jacobs, die Schwester von Johann, und Gentile angetraut wird, da verwandelt sich die eifersüchtige Nei= gung des ersten väterlichen Meisters in einen gränzen= losen Haß, sein Beistand in Verfolgung, sein Lob in Schmähungen.

Nun gehörte aber Squarcione zu den Künstlern, des nen im funfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiker Runst aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Vermögen und säumte nicht seine Schüler unverrückt dahin zu weisen. — Es sey sehr thdricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräfzten ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen Griezchischen Vorsahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzdsen schon das geläuterte Gold erhalten konnten, das wir aus Schutt und Gruß der Natur nur mühselig ausklaubend als kümmerlichen Gewinn eines vergeudezten Lebens bedauern müssen.

In diesem Sinne hatte sich denn der hohe Geist des talentvollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Freude seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler seindselig zerfallen, vergist jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nunmehr was der Jüngling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich herabziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie fordert Natürlichkeit und

431

Wirklichkeit, damit sie einen Vergleichungspunct habe, nicht den hoheren der im Geifte ruht, sondern den ge= meineren außeren, wo fich benn Alehnlichkeit und Unahnlichkeit des Driginals und der Copie allenfalls in An= spruch nehmen läßt. Nun foll Mantegna nicht mehr gelten, er vermag, so heißt es, nichts Lebendiges ber= vorzubringen, seine herrlichsten Arbeiten werden als stei= nern und holzern, als starr und steif gescholten. Der edle Runftler, noch in seiner kräftigsten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ihm, eben vom Standpunct der Antike, die Natur nur desto naturlicher, seinem Runstblick verständlicher geworden; er fühlt sich ihr ge= wachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Von dem Augenblick an ziert er seine Gemahlde mit den Ebenbildniffen vieler Mitburger, und indem er bas ge= reifte Alter im individuellen Freund, die kostliche Jugend in seinen Geliebten verewigt und so ben ebelften würdigsten Menschen das erfreulichste Deukmal setzt, so verschmaht er nicht auch seltsam ausgezeichnete, allge= mein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letten Gegensat, Mißgebildete darzustellen.

Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Wersten, nicht etwa getrennt, sondern verflochten; das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein: und

wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß und mit gleicher Macht wie er angekom= men wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike gibt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweymal und zwar nach entgegengesetzten Seiten auszusbilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist diessen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gefühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegna's Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufgeslösten Widerstreit erregt. Indessen möcht' es der höchste Conslict senn, in welchem sich jemals ein Künstler besunz den, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berufen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen konnte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigenthümlich auszeichnet und wovon noch viel zu sagen wäre, manifestirt sich besonders in seinem Triumph= zuge Cäsars, wo er alles was ein großes Talent ver= mochte in höchster Fülle vorüber führt.

Hievon gibt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts unternommen, indem er

die neun Bilder Mantegna's, auf eben so viel Blättern, mit Holzstöcken, in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1.

Posaunen und Hörner, kriegerische Ankündigung, pausbäckige Musikanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Feld=, Kriegs= und Glücks = Zeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Büste voran, Juno die Verleiherin, der Pfau besonders, Abundan= tien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über fliegenden Wimpeln und schwebenden Tafeln. Da= zwischen in den Lüsten flammende, dampfende Fackel= pfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwen und zwen halten senkrecht hohe, von einander entfernte Stangen, an denen man hüben und drüben angeheftet Gemählde lang und schmal ausgespannt erblickt. Diese Schilderenen, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition: hier wird dem Auge bildlich dargebracht was geschehen mußte, damit dieser überschwengliche Triumphzug statt fände.

Feste Stådte von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört;

weggeführte Gefangene zwischen Niederlage und Tod. Völlig die ankündigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2.

Hier nun die nachste und hochste Folge des unbedingsten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schüßenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zwenspännigem, Kolossalbüste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlichsteiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widsteit und Ballisten. Aber ganz gränzenlos mannichsaltig aufgeschichtet, gleich hinterdrein, Wassen aller Heeresarten, mit großem ernstem Geschmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der folgenzben Abtheilung

3.

wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorüber gesschafft. Sodann sieht man von tüchtigen Jünglingen getragen jede Art von Schätzen: dickbäuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gefäß oder sonst etwas Bedeutendes. Dergleis

chen Gruppen ziehen sich auch noch in's folgende Blatt fort.

4.

Die Gefäße sind von der mannichfaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung, ist, gemünztes Silber heran zu bringen. Nun schieben sich, über dieses Gedränge, überzlange Posaunen in die Luft vor; an ihnen spielen herabzhängende Bänder, mit inschriftlicher Widmung: dem triumphirenden Halbgott Julius Casar; geschmückte Opferthiere; zierliche Camillen und fleischermäßige Popen.

5.

Vier Elephanten, der vordere völlig sichtbar, die dren andern perspectivisch weichend; Blumen und Frucht= körbe auf den Häuptern, kranzartig. Auf ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schöne Jünglinge leicht bewegt aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6.

Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere folgt mannichfaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Träsger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephansten in's Bild schreitend. Was aber tragen sie? wahrsscheinlich lauteres Gold, Goldmunzen in kleinerem Gesschirr, kleinere Vasen und Gefäße. Hinter ihnen folgt

noch eine Beute von größerem Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehende in sich begreift. Es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Personlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden hersschleppen oder gar niedersetzen um, einen Augenblick ausruhend, sie wieder frischer fortzutragen.

7.

Doch sie werden nicht sehr gedrängt; hinter ihnen schreiten Gefangene einher; fein Abzeichen unterscheidet sie, wohl aber personliche Wurde. Edle Matronen geben voran mit erwachsenen Tochtern. Bunachst gegen den Zuschauer geht ein Fraulchen von acht bis zehen Jahren, an der Mutter Seite, so schmuck und zierlich als bei bem anständigsten Feste. Treffliche tuchtige Manner folgen hierauf in langen Gewandern, ernst, nicht erniedrigt; es ist ein hoheres Geschick das sie hin= Auffallend ist daher im folgenden Glied ein gro= Ber, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gekleideter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Gesicht rudwarts blickt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir laffen ihn vorüber, denn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Gine junge Braut in ganger Jugendfülle, im Wollgesicht bargestellt - wir sagen Braut, weil sie, auch ohne Kranz in den Haaren, so

bezeichnet zu werden verdiente — steht hinterwärts, vor dem Zuschauer zum Theil verdeckt von einer älteren kinderbelästigten Frau; diese hat ein Wickelkind auf dem rechten Arme und ihre linke Hand nimmt ein stillstehenz der Knabe in Anspruch, der den Fuß aufgereckt; weinend will er auch getragen seyn. Eine ältere sich über ihn hinneigende Person, vielleicht die Großmutter, sucht ihn vergebens zu begütigen.

Höchlich rühmen mussen wir indes den Kunstler, daß kein Kriegsheld, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Kustungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edlen Familien, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Bürger führt man im Triumph auf, und so ist es denn alles gesagt: die einen sind todtgeschlagen, und die andern leiden.

Iwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gefangene so grimmig zurückblickt. Mißgestaltete Narren und Posssenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen; diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinst er dagegen.

8.

Alber der Ehrenmann scheint noch auf eine schmäh= lichere Weise verletzt, es folgt ein Chor Musikanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, fast weiblicher Kleidung, singt zur Lever, und scheint dabei zu springen und zu gestiz culiren; ein solcher durfte bei'm Triumphzug nicht seh= len: sein Geschäft war, sich seltsam zu gebärden, nez clische Lieder zu singen, die überwundenen Gesangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalks=Narren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen Gebärden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärger= lich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft edlen Musik die Rede sen, ergibt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmellanger, schafbepelzter, hochgemützter Dudelsack = Pfeiser tritt unmittelbar hinterdrein; Kna= ben mit Schellen = Trommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns aufmerksam, daß nun bald das Hochste erfolgen werde.

9.

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obsgleich mit großem Sinn und Geschmack verzierten Wasgen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das Veni Vidi Viei entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht, in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht seyn. Tress-

licher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Ausgen immer unfaßlich und für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größ= ten Bedeutung, denn das Gefühl: der Zug sey nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren, das Auge verlangt einen Nach= klang und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tre= tende, den Rücken deckende Gestalten.

Ju Hulfe kommt uns nun ein eigenhändiger Rupfersstich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Perssonen. Daß es der Senat sen, ist keineswegs zuzusgeben; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegen gehen, als nothig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Vätern die Ankömmlinge vorzusühren.

Doch sen diese Untersuchung dem Alterthumsforscher vorbehalten. Nach unserer Weise durfen wir nur das Blatt aufmerksam betrachten, so spricht es sich wie jedes vortreffliche Kunstwerk selbst aus; da sagen wir

Comb

denn geradezu, es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldiget, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Fepernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Eultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten die wir kennen, und Mantegna hat gewiß diesen Zug auf der hozhen Schule von Padua studirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewänstern, dren Manner, mittleren Alters, theils ernsten, theils heiteren Angesichts, wie beides Gelehrten und Lehrern ziemt. Im zwenten Gliede zeichnet sich zunächst eine alte, kolossale, behaglichdicke, kräftige Natur aus, die hinter allem dem mächtigen Triumphgewirre sich noch ganz tüchtig hervorthut. Das bartlose Kinn läßt einen fleischigen Hals sehen, die Haare sind kurz geschnitten; hochst behaglich hält er die Haare sind kurz geschnitten; hochst behaglich hält er die Haare sund vorgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab' ich niemanden gesehen der ihm zu vergleichen wäre, außer Gottsched; dieser würde in ähnlichem Fall und gleicher Kleidung eben so einher geschritten seyn: er sieht vollkommen dem Pseiler einer dogmatisch zichaktischen

Anstalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, sind auch seine Collegen, wenn gleich behaart, doch ohne Barte; der vorderste etwas ernster und grämlicher scheint eher dialektischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden sind sechs, welche in Haupt und Geist alles mit sich zu tragen scheinen; dagegen die Schüler nicht allein durch jüngere leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch dadurch, daß sie gebundene Bücher in Händen tragen, anzuzeigen, daß sie sowohl hörend als lesend sich zu unsterrichten geneigt seven.

Iwischen jene altesten und mittleren ist ein Knabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrziahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Penzual an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bilzdungswege sen, wo dem Herankommling manches Unanzenehme begegnet. Wunderlicher und anmuthig natürzlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figurchen in solcher Lage.

Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Nun aber macht den ganzen Schluß, wie billig, das Militär, von welchem denn doch zuerst und zuletzt die Herrlichkeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren; ein jüngerer Krieger, einen Delzweig

tragend, den Blick aufwärts gerichtet, läßt uns im Zweifel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Waffen, indem er die Dauer des Krieges repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug sen ihm beschwerlich und er werde sich glücklich schätzen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund dieses Blattes nun, austatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors mochte damit angesteutet sehn, angezeigt daß wir uns wirklich am Ende bestinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen seh.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blåtter zu widersprechen scheinen, ins dem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gessehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gesdacht, und sie so bebaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Außslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl eins mal ein Palast, ein Kerker, eine Brücke, die als Wassserleitung dienen kann, eine hohe Ehrensaule da steht,

die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst in's Gränzen= lose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten den Werth der flüchtig beschriebenen Blätter doch nicht ausdrücken konnte.

## Casars Triumphzug,

## gemahlt von Mantegna.

### Zweyter Abschnitt.

- 1) Ursprung, Wanderung, Beschaffenheit ber Bilber.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Carls I von England.
- 3) Mantegna's eigene Kupferstiche in Bezug auf den Triumph.
- 4) Zeugniß von Vasari mit Bemerkungen darüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Mißbilligung seiner fal= schen Methode von hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation der Bartschischen Auslegung.
- 7) Schwerdtgeburthe Zeichnung.

1.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und mahlte in seiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gonners, Lud= wig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemahlt, sondern in Goeise's Werte. XXXIX. Bb.

neun abgesonderten Bildern, vom Platze beweglich, das her sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen vielmehr unter Carl I, welcher als ein großer Kunstfreund die kostlichsten Schätze zusammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua auskaufte, nach London und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglückslichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Auction verschleudert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Pa= laste Hamptoncourt, neun Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Was= serfarben auf Papier gemahlt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelischen Cartone, welche denselben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Bilder sind hochst mannichfaltig, wohl erhalten und lebhaft; die Hauptfarben in allen ihren Abstusungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen; dem Scharlach steht anderes Hell= und Tiefroth entgegen, an Dunkel= und Hellgelb fehlt es nicht, Him= melblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemählde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwen letzteren, ein wenig verbleicht scheinen von der Zeit gelitten zu haben, oder abgerieben zu senn, doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun Fuß hoch über dem Boden, dren und dren auf dren Wande vertheilt;

die dstliche ist eine Fensterseite, und folgen sie, von der südlichen zur ndrdlichen, vollig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung derselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19 mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By VV. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bildliche Darstellung gegönnt hat.

Vorstehende nähere Nachricht verdanken wir der Ges
fälligkeit eines in England wohnenden Deutschen Freuns
des, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermans
geln läßt, das in Weimar angeknüpfte schone Verhälts
niß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung
zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er
sich wiederholt nach Handptoncourt, und alles was wir
genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufs
stellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner aufs
merksamen Genausgkeit.

2.

Die früheste Neigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerken umsehen. Un= ter Heinrich dem Achten arbeitete Holbein viel in Eng= land. Was unter Elisabeth und Jacob dem Ersten ge= schehen, ware noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Anfang des siebzehnten Jahr= hunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem acht= zehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl der Erste mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberen. Rubens und van Dyk werden als Künstler beschäftigt, als Kunstkenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird ansgekauft, mit ihr also die neun Tafeln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt, es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dersgleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Vernidgen der Nation heimgefallen erklärt und, durch einen Parlaments = Be=schluß wom März 1649, auctionsweise zum Verkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemählde. Aber erst den folgenden Juny faßte die Ge=meine, um ihr neues Gemeingut desto kräftiger zu be=festigen, über die Verwendung des personlichen Vermd=gens des letzten Königs, der Königin und der Prinzen, einen Veschluß. Sie erließ einen Veschl, alles zu verzeichnen, zu schätzen und zu verkausen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzube=halten seyen; jedoch mit solcher Vorsicht, um alle Nach=

rede einzelnen Interesses zu vermeiden, daß kein Glied des Hauses sich damit befasse. In diese Schätzung und Berkauf waren eingeschlossen, heu dolor! die ganze Sammlung von edeln Gemählden, alten Statuen und Büsten, welche der letzte König mit gränzenlosen Kosten und Mühen von Rom und allen Theilen Italiens her= beigeschafft hatte."

Ein Verzeichniß dieser hochst kostbaren Merkwürdig=
feiten, wovon jetzt gar manche den Palästen des Louvre
und Escurials, auch mancher ausländischen Fürsten
zur Verherrlichung dienen, mit Schätzungs = und Ver=
kaufspreisen, ward unter folgendem Titel 1757 in Lon=
don gedruckt: A Catalogue and Description of King
Charles the First's Capital Collection of Pictures,
Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other
Curiosities.

Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemählde zu hamptoncourt Nro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schill., darunter waren:

- 1) Reun Stuck, der Triumphzug des Julius Cafar, gemahlt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.
- 2) Herodias, St. Johannes Haupt in einer Schüssel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Anzahl der Gemählde, welche den übriz gen Werth von 3525 Pfund 10 Schillinge ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt. Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl der Erste die Gemählde Mantegna's besessen, so wird noch zum Ueberfluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; folz gendes diene zur Erläuterung:

ropa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Glück hatte, große Mahlergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borzliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterzichten. Auch beschränkte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler: denn außer einzelnen Stücken kaufte er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch außer andern würdigen Eigenzschaften, Geschmack für Gemählde besaß, und einen edlen Eiser die Künste zu ermuntern."

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dout bewundern. Ob zufällig wollen wir nicht entsscheiden: denn die Clausel des republicanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne was zum Gebrauch des Staates dienlich sen, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und uns

wissenden Machthaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurück behielten."

Dem sen nun wie ihm sen, der Englander, dem wir die bisherige Ausklarung schuldig sind, außert sich solz gendermaßen: "Der Streich, der die Konigswurde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die konigsiche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Rande; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stücke sind bei uns nur kümmerliche Ueberreste von dem was gesammelt oder wiez der versammelt war von König Carls glänzenden Gazlerien. Man sagt die Hollander hätten vieles angekauft und einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurials."

3:

Mantegna's Rupferstiche werden hochgehalten wegen Charakter und meisterhafter Aussührung, freilich nicht im Sinne neuer Rupferstecherkunst. Bartsch zählt ihrer sieben und zwanzig, die Copien mitgerechnet; in Engsland befinden sich nach Noehden siebenzehn, darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur viere, No. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Pilaster.

Ein Englischer noch lebender Kenner hegt die Ueber= zeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stücke vor= kommen, und auch wir sind der Meinung, daß Man= tegna sie niemals alle neun in Rupfer gestochen habe. Uns irret keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Worterbuche der Anpferstecher, Band II. Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemählsten, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Aupfer ist außerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn denn nun auch Baldinucci in seiner Gesschichte der Rupferstecherkunst sagt: Mantegna habe den Triumphzug des Julius Casar während seines Aufenthalstes in Rom in Rupfer gestochen, so darf uns dieses keinesswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Vorarsbeiten in Rupfer, wahrscheinlich auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei seiner Rücksehr nach Mantua das Ganze höchst wunderssam ausgeführt.

Und nun sollen die aus der innern Runst entnommenen Gründe folgen, die uns berechtigen dieser Ansgabe kühnlich zu widersprechen. Die Nummern fünf und sechs (Bartsch 12, 13.), von Mantegna's eigener Hand, liegen, durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen mit Worten den Unterschied im Besonderen auszudrücken, so erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Kupfern etwas Ursprüngliches durchaus

hervorleuchte; man sieht darin die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß was er will, und in dem ersten Entwurf unmittelbar alles Nothige der Haupt= sache nach darstellt und einander folgen läßt. aber an eine Ausführung im Großen zu benfen hatte, ist es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier verfahren. - Jene ersten Unfange find vollig unschuldig, naiv, obschon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachlässig, und jede im hochsten Sinne ausbrucksvoll, die andern aber, nach den Gemählben gefertigt, sind ansgebildet, kraftig, überreich, die Fi= guren tuchtig, Wendung und Ausdruck kunstvoll, ja mitunter kunftlich; man erstaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren; da ist alles dasselbe und alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Abandern nir= gends gemäkelt noch gezweifelt, sondern ein anderes, hoheren 3med Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemuthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Runstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir wurden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau, und wenn wir jene einz

. ! .

---

fach gekleidet, hauslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt. Wir sehen sie in die Welt hervorsgetreten bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höheren 3wecke aufgeopfert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Kunstfreunde dies sen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeus gung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das was herr Dr. Moehden von dem dritten Rupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Vergleichung mit der siebenten Tafel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blattern, Nummer funf und seche, gegen die Gemahlbe Abanderungen vorkommen, so find sie noch ftarker bei ber gegenwartigen Rummer. Die edlen Gefangenen werden zwar vorgeführt, allein die hochst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aleltermutter fehlt gang, welche also spåter von dem Runftler hinzugedacht worden. Ferner ift ein gewohn= liches Teufter auf dem Rupferstiche dargestellt, aus wel= chem dren Personen heraussehen; in dem Gemahlde ift es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Ge= fångniß gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man für Gefangene halten kann, stehen. Wir betrachten bieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Veranderungen statt gefunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Steigerung der kunstlerischen Darstellung, und überzeu= gen uns, daß dieses Rupfer, wie die beiden andern, dem Gemählde vorgegangen.

4.

Bafari fpricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar folgendermaßen: "Dem Marchese von Man= tua, Ludwig Gonzaga, einem großen Gonner und Schätzer von Andreas Kunstfertigkeit, mahlte er, bei St. Sebastian in Mantua, Casars Triumphzug, bas Beste was er jemals geliefert hat. hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Verwandte, Weihrauch und Wohlgeruche, Opfer, Priefter, bekranzte geweihte Stiere, Gefangene, von Solda= ten eroberte Beute, geordneten Heereszug Elephanten, abermals Beute, Bictorien, Stadte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gran= zenlose Trophåen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwaffen fur Haupt und Rumpf, Aus= put, Zierrath, unendliche Gefäße. Unter der Menge bemerkt man ein Weib, das einen Anaben an der Hand führt, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmu= thig und naturlich der Mutter hinweis't. (\*\*)

In diesem Werke hat man auch abermals einen Be= weis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen

Rünste; denn indem er seine Bodenfläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vorzdern Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die folgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleich= sam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schen= kel dem Gesetz des Augpunctes gemäß sich verstecken.

Eben so halt er es auch mit Beute, Gefäßen, Insstrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn überhaupt Verkürzungen darzusstellen besonders geschickt war."

Mit einem solchen (\*) Sternchen haben wir vorhin eine Lucke angedeutet, die wir nunmehr ausfüllen wol= Vafari glaubt in einem nahe vor bem Triumph= len. wagen stehenden Jungling einen Soldaten zu sehen, der ben Sieger mitten in der herrlichkeit des Festzuges mit Schimpf = und Schmahreden zu bemuthigen gedenkt, welche Art von übermüthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu muffen; ber vor bem Wagen stehende Jungling halt auf einer Stange, gleichsam als Keldzeichen, einen Krang, in welchem die Worte veni, vidi, vici, eingeschrieben sind; dieß mochte also wohl dem Schluß die Krone aufsetzen. Denn wenn vorher auf mancherlei Bandern und Banderolen an Zinken und Posaunen, auf Tafeln und Tafelchen schon Casar ge= nannt und also diese Fenerlichkeit auf ihn bezogen wird,

and the Consti

so ist doch hier zum Abschluß das hochste Verdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verkündet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweisel übrig bleiben mochte.

(\*\*) Das zweyte Zeichen dentet abermals auf eine vom Basari abweichende Meinung. Wir fragten nam= lich, da auf dem Andreanischen Blatte No. 7 dieser vom Basari gerühmte Dorn nicht zu entdecken war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemählde ihierüber Auskunft gebe; er eilte dieser und einiger ans dern Anfragen wegen gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich folgendermaßen verznehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe (vielleicht drey Jahre alt), welcher an dieselbe hinaustlimmen
will. Er hebt sich auf der Zehe des rechten Fußes, seine
rechte Hand faßt das Gewand der Mutter, welche ihre
linke nach ihm herabgestreckt und mit derselben seinen
linken Arm ergriffen hat, um ihm aufzuhelsen. Der
linke Fuß des Knaben hat sich vom Boden gehoben, dem
Anscheine nach bloß zusolge des ausstrebenden Körpers.
Ich hatte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Fuß
getreten, oder der Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet wäre, da das Bild, wenn meine Augen nicht ganz
wunderlich trügen, gewiß nichts von der Art zeigt. Das
Bein ist zwar steif ausgezogen, welches sich freilich zu
einem verwundeten Fuße passen würde; aber dieß reimt

sich eben so gut mit dem bloß in die Hohe strebenden Körper. Der ganz schmerzenlose Ausdruck des Gesichtes bei dem Knaben, welcher heiter und froh, obgleich be= gierig hinaufsieht, und der ruhige Blick der herabsehen= den Mutter, scheinen mir der angenommenen Berletzung gang zu widersprechen. Un dem Fuße selbst mußte man doch wohl eine Spur der Verwundung, z. B. einen fal= lenden Blutstropfen bemerken; aber durchans nichts Alehnliches ist zu erkennen. Es ist unmöglich, daß der Kunstler, wenn er ein solches Vild dem Zuschauer hatte eindrucken wollen, es so zweifelhaft und versteckt gelaffen haben konnte. Um gang ohne Vorurtheil bei der Sache zu verfahren, fragte ich den Diener, welcher die Zimmer und Gemählde im Schlosse zu Hamptoncourt zeigt, und der mehrere Jahre lang dieses Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanischen kenntnißlosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Fuße, oder einem Dorn= stich an dem Knaben bemerkte. Ich wollte seben, wel= chen Eindruck die Darstellung auf das gemeine Auge und den gemeinen Verstand machte. "Nein," war die Ant= wort, "davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht senn, der Knabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet denken konnte." Ueber den linken Arm der Mutter ist, so wie bei dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Brust ist ebenfalls ganz entbloßt.

Hinter dem Anaben, zur linken Seite der Mutter,

steht gebuckt eine altliche Frau, mit rothem Schleierstuche über dem Ropfe. Ich halte sie für die Großmutter des Anaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrüft worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Ropfbedeckung des Anaben (ein Hützchen oder Käppchen) zu halten, und mit der linken bezrührt sie den Kopf desselben."

5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Bafari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit
lebendigem Blick an, so empfindet man alsbald den inneren Mangel einer solchen Vortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungskraft nur einen wüsten Wirrwarr und
läßt kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine
wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es
Vasari gleich aufangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schone Verziertheit des
Triumphwagens merken läßt; daraus folgt denn, daß
es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren, ordnungsgemäß
auf einander folgen zu lassen, vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher denn eine nicht
zu entwirrende Verwickelung entsteht.

Wir wollen ihn aber deßhalb nicht schelten, weil er von Bildern spricht die ihm vor Augen stehen, von denen

er glaubt daß jederman sie sehen wird. Auf seinem Standpuncte konnte die Absicht nicht senn, sie den Ab= wesenden oder gar Künftigen, wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Verzweiflung bringt. Wie anders hatte Pausanias versahren mussen, wenn er sich des Zweckes hatte bewußt senn konnen, uns durch Worte über den Verlust herrlicher Kunstwerke zu trosten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redekunsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlornen köstlichen Bildern aufzubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem peintre graveur, Band XIII. Seite 234, spricht unter der eilsten Nummer der Ruspferstiche des Andreas Mantegna: "Der Romische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite, auf sie folgen mehserer Krieger, die man zur Linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Hellebarde faßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild trazgend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benutzen wollte, wosvon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Aufsatze über Mantegna im vorigen Stücke zu erschen, deshalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sons dern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir uns serm verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gessetz, die bedeutendsten und mannichfaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig ihn als Vorarbeiter anzussehen, und hie und da, besonders in Absicht auf die gesbrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ist ja eben eins der größten Verdienste der Kupferstecherkunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und, wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Ersindung auf das sicherste überliefert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Kunstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschafzen, ließen wir durch unseren geschickten und geübten Kupferstecher Schwerdtgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Tazfeln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Halztung nachahmenden Zeichnungsart, ausführen, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unz

Spethe's Werte, XXXIX. Bo.

a support.

mittelbar hinter den Triumphwagen Casars, wodurch benn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen wers den, für den geistreichen Kenner und Liebhaber das ans muthigste Schauspiel entsteht, indem etwas von einem der außerordentlichsten Menschen vor mehr als drenhuns dert Jahren intentionirt zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

4.

Rupferstich

n a ch

Tizian.

# Rupferstich nach Tizian, wahrscheinlich von E. Cort.

Wenn man problematische Bilber wie bas fragliche von Tizian verstehen und auslegen will, so hat man folgendes zu bedenken: Seit dem drenzehnten Jahrhun= dert, wo man anfing den, zwar noch immer respectab= len, aber zulett boch ganz mumienhaft vertrockneten Byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Mahler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an ber Wirklichkeit nachzubilden getrachtet hatte; die Forderung ging nach und nach so weit, daß die Gemählde als eine Art von Muster=Charte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Gine folche Tafel follte bis an den Rand be= deutend und ausführlich gefüllt senn; hiebei blieb nun unvermeidlich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände als Beweise allgemeiner Runstfertigkeit mit aufgeführt wurden. Bu Tizians Zeiten unterwarf sich ber Mahler noch gern sol= chen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannichfaltigen Landschaft sehen wir, zu unserer linken Hand fast am Rande nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mådchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so håtte man schon ein volltommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenzwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichkeit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheiznung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gefäß; wahrscheinlich des Metallzglanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf ein stilles Gebet, oder worauf sonst deuten?

Denn daß hier eine hochst merkwürdige Person vorsgestellt sen, werden wir bald gewahr. Rechts gegensüber am Rande liegt ein Todtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwisschen gedachten Eruvien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und, wie durch einen Zauber, den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt seyn, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter, auf einem abenteuerlichen seuersspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Draschen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise,

St. Georg der den Lindwurm bedroht und die zu erlofende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsatz, für sich so merk= würdig als möglich, und doch finden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwey felsigen Usern, einem steileren stark bebuschten, einem flächeren der Begetation weniger unsterworfenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanst zu uns heran; das rechte steile User ist von einer mach= tigen Ruine gekrönt, gewaltige unformliche Massen von überbliebenem Mauerwerk deuten auf Macht und Kraft, die sich bei'm Erbauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die An= muth eines solchen königlichen Aufenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenbemühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da stehen mächtige Thürme, frisch errichtete oder völlig wieder hergestellte Vertheidis gungs : Austalten, neue, wohl ausgemauerte Schieß : scharten und Zacken. Ganz hinten aber im Grunde versbindet die beiden Ufer eine Brücke die uns an die Engels : brücke, so wie der dahinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits = und Wirkslichteitsliebe ward eine solche Ort = und Zeitverwechse

lung dem Runftler nicht angerechnet. Denke man aber ja nicht bas Sanze ohne die genaueste Congruenz, man konnte keine Linie verändern ohne der Composition zu Hochst merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolke die ben Retter hervorbringt; doch låßt sich ohne Gegenwart des Blattes davon nicht ausführlich sprechen. Un der einen Seite scheint sie sich von jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszuld= fen, im Ganzen kann man aber mit allem Zoomorphis= mus keine eigentliche Gestalt herausdeuten; an der an= dern Seite entsteht zwischen Brude und Festungswerken ein Brant, dessen Rauch, still wallend, bis zu bem feuerspeienden Rachen des Lowen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als collectiv ansprachen, so mussen wir sie zuletzt als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Jum Schlusse jedoch ganz genau besehen, nach bes
fragten Legenden Buchern, ist es eine christliche Parodie
der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnis
schen Konigs Land wird durch einen Drachen verwüstet,
welcher nur durch Menschenopfer zu beschwichtigen ist.
Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch
durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg besreit
und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Chrisstenthum über, ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

---

# Tischbeins Idyllen.

# Wilhelm Tischbeins Idyllen.

Wilhelm Tischbein bildete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künstler noch objectives Wahre von außen geboten ward, wo er die reineren Dichterwerke als Vorarbeit betrachten, sie nach seiner Weise belebt wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroischertriegerischen Welt hers anzog, wendete er sich eben so gern, mit Theokrit, zum unschuldigen goldenssilbernen Zeitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche alles mit Bildern bevölkert, in's Weite zu führen drohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, bis zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da er denn schon auf der Reise das Vorgefühl einer heroisch=be= deutenden Landschaft in Skizzen gar anmuthig auszu= drücken wußte.

Seines wackern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich beleherend fortdauernden Verhältnisses. Gegenwärtig sen von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch beren Sen=

dung er, bis auf den heutigen Tag, eine hochst erquick= liche Verbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Vor uns liegt ein Band in groß Quart mehr oder weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannichfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Ei= nem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Verlansgen, einige Reime hinzugefügt; er liebt seine sinnigen Stizzen durch Worte verklart und vollendet zu sehen. Alls Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Jünglings-Jahren
Unser Tischbein sich ergeht,
Wie er Berg und Thal befahren
Stets an rechter Stelle steht;
Was er sieht, weiß mitzutheilen,
Was er dichtet ebenfalls;
Faunen bringt er auch zuweilen,
Frauen doch auf allen Zeilen
Des poetisch-plastischen Alls:
Also war es an der Tiber
Wo dergleichen wir geübt,
Und noch wirkt dieselbe Fiber
Freund dem Freunde gleich geliebt.

T.

Substructionen zerstörter, ungeheurer Lust = und Prachtgebäude, deren Ruinen durch Vegetation wies der belebt worden.

Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere

Vergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und dessen Umgegend; das Zerstdrte ist ungeheuer, durch keine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiesterhergestellte, unsern Augen sich Darbietende, gleichs falls ungeheuer.

Nun aber zu unserm Blatt! Die weitlauftigsten, von der Baukunst eroberten Raume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tra= gen geeignet, überlaffen nunmehr einen ebenen, gleich= gultigen Boden dem Waizenbau; Schlinge = und Sange= pflanzen senken sich in diese halbverschütteten, finstern Raume; Früchte des Granatbaumes, Rurbisranken er= heitern, schmuden diese Eindde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneben zerriffener Boden als gestalteter Naturhugel erschien, so wunderte es einen Her= absteigenden besto mehr, in solchen Schluchten, statt Urfels, Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gangen gerade anstrebende Mauerpfeiler, machtige Ge= wolbsbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von dusteren Sallen und Gangen vor fich zu finden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wun=

dersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Zu= standes verkünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Würdige Prachtgebäude stürzen,
Mauer fällt, Gewölbe bleiben,
Daß, nach tausendjähr'gem Treiben,
Thor und Pfeiler sich verkürzen.
Dann beginnt das Leben wieder,
Boden mischt sich neuen Saaten,
Rank' auf Ranke senkt sich nieder;
Der Natur ist's wohlgerathen.

Das in solchem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich, in früher Jugend, ohne den sinnlichen Eins druck erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schaffst jeden zum Genus des Lebens,
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt.
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut
Und du slickst zwischen der Vergangenheit
Erhabne Trümmer
Für dein Bedürfniss
Eine Hütte, o Mensch,
Geniessest über Gräbern!

#### TI.

Im Meer die Sonne untergehend, zwen Jünglings= freunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strählen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquicken sich mit und an einander.

Für dergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reis nen Sinn, und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirths barem Gebirg, am Sonnenaufgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In dies sem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde folgende Zeilen:

Schön und menschlich ist der Geist,
Der uns in das Freie weist,
Wo in Wäldern, auf der Flur,
Wie im steilen Berggehänge.
Sonnen-Auf- und Untergänge
Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmahler, der eigentliche Menschendarssteller, hat in Bezug auf Landschaft große Bortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldester Fuß in behaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trift auslaufen. Hier begleiten grüne Wiesen mit bebuschten Ufern den Strom in's Meer. Und was da alles von fernen Vorgebirgen,

Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannichsaschen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umsrisse leicht und bequem aus seiner Feder stossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das stärkste drückten sich einzelne Vorfallenheiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getroffen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend, gern öfters wiederholen mag. Baumund Felsgruppen, eigene, seltene Dertlichkeiten, Meteore jeder Art, die Verbindung irdischer Wirkungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer-Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniz ger in seiner Einbildungskraft. Den vollen Mond nez ben dem seuersprühenden, furchtbaren Spiel des Besuvs, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Federstrichen nachzubilden, sließende Laven, wie die erstarrten, faßt er gleich charakteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, deren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

#### III.

Wie man sonst angehenden Kunstjüngern eine reiche vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Gescheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatzten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Fraßcati,

cati, in dem Aldobrandinischen Garten, zu einer Ein= heit versammelt die verschiedenartigsten Baume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Eppresse hoch empor, links strebte die immer grünende Eiche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aesten umfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen, sodann nah= men, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf und das Ganze run= dete sich befriedigend.

Von dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Kreidezeichnung auf grau Papier, jederman zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst- und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Verzänderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

Wenn, in Wäldern, Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,
Sey das Wandern, sey das Träumen
Unverwehrt und ungestöret;
Doch, wo einzelne Gesellen
Zierlich mit einander streben,
Sich zum schönen Ganzen stellen,
Das ist Freude, das ist Leben.

#### IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt, eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung; schwer, unmöglich zu beschreiben. Da sich jedoch die wunderlichste Zufällig= keit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so sen auch von unserer Seite der Versuch gewagt.

Inmitten eines von dusteren Baumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erderhöhung, eine alte Eiche, im Volllichte, ihre zackigen Aeste um= her verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Eben so ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, insofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in dusterer Umgebung erleuchtet, in der Wüste sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel
Hob die Eiche sich empor,
Majestätisch Fürstensiegel
Solchem grünen Waldesflor;
Sieht sich selbst zu ihren Füßen,
Schaut den Himmel in der Flut;
So des Lebens zu genießen
Einsamkeit ist höchstes Gut.

## V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns, aus jener Einsamkeit, geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, deren schone Korper, der Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben, gefälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: was versammelt sie an diesen Platz? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren konnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwen männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flote in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Wortrags, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blicke gerichtet, wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu seyn.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pfeise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Hälfte der Hörerschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir dieß auszudrucken:

Harren seht ihr sie, die Schönen, Was durch's Ohr das Herz ergreife? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pan's Gepfeife.

Nun aber laßt uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert sepen.

## VI.

Alle kunstreichen idyllischen Darstellungen erwerben sich deßhalb die größte Gunst, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einfach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehüllt sehn. Mütterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben; Spiel und Naschlust der Kleinen; Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar liebzlich gegeneinander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idyllischen Gezgenstand, erhoben zu frommer Würde, und deßhalb doppelt und drensach ansprechend.

Hiernach also haben wir dem sechsten Bilde folgen= den Bers zur Seite geschrieben:

Heute noch im Paradiese
Weiden Lämmer auf der Wiese,
Hüpft von Fels zu Fels die Ziege;
Milch und Obst nach ew'ger Weise
Bleibt der Alt' und Jungen Speise;
Mutterarm ist Kinderwiege,
Vaterflöte spricht an's Ohr,
Und Natur ist's nach wie vor

Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sey, Der sich fühlt so treu und frei!

Nun zur nahern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand kniende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem freundlichen Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zusschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unsschuldigen Nahrung verlangt. Vorwärts liegen und sitzen drey Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürfend, ohne weiteres Hülfsmittel als begiezige Lippen. Hinterwärts am Baume sitzt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Aste schweben, empfangen und der Familie einen willkommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Hohle Feuer ans gezündet, um den heiteren kühlen Morgen für die Umssigenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahrszeit zu schüßen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solschen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

#### VII.

Was die Alten pfeisen,
Das wird ein Kind ergreisen,
Was die Väter sungen,
Das zwitschern muntere Jungen.
O! möchten sie zum Schönen
Sich früh und früh gewöhnen,
Und wären sie geboren
Den ziegenfüssigen Ohren.

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Weise, bei natürlichen, selbst an's Rohe gränzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung beutend, die Anfänge der Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben sich dren Figuren zusammengekauert. Faun der Bater, seisnem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Anaben die Tone der Rohrpfeise vordudelnd; begierig greift der Anabe darnach, ein Gleiches zu versichern. Alle dren Gesichster sind glücklichen Ausdrucks, der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift tappisch wacker zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzsliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Nasturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ist zu bemerken, daß der zartfühlende Künstler sich nicht überwinden könne den weiblichen Gliedern sol= cher Faunenfamilien Ziegenfüße zu verleihen, welches

im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchdre, wohl zulässig, ja nothwendig seyn mochte; in der Mahleren aber, selbst von großen Meistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch
der Vater allenfalls mit thierischem Huf und Ohr gelten
kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Manner gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von
jenem Faunen-Costum entsernt; so konnen die Frauen
hingegen ohne lange würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliebte Wendung ergibt
sich eine merkliche Annäherung an unsere Sitten, an
das Schickliche, ohne welches ein Kunstwerk nicht leicht
glücklichen Eingang sinden würde.

Zu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welscher die Gruppe trägt, in großer Hohe gedacht sen; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch denn auch die kolossalen Fichtenzapfen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten gehäuft, an der Erde liegen.

# VIII.

Hier ist nun eines Geschlechtes zu gedenken, welches in dem Tischbeinschen Idyllenkreis eine bedeutende Rolle spielt, ich meine die Centauren, die er, als Pferd= und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Gestalt Bocksfüße hin= zufügen, sie mit Hornchen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere herunter, und nur auf der

niedrigsten Stufe schöner Sinnlichkeit durfen wir sie er= scheinen laffen. Mit der Centaurenbildung ift es ganz ein anderes. Wie der Mensch sich körperlich niemals freier; erhabener, begunstigter fühlt als zu Pferde, wo er, ein verständiger Reiter, die machtigen Glieder eines so herrlichen Thiers, eben als waren es die eigenen, sei= nem Willen unterwirft und so über die Erde hin als hoheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen unmögliche Bildung und nicht so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne hinjagende Reiter mit dem Pferde verschmolzen zu senn scheint. Denken wir uns dieses Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Berg= und Forstgeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Kraftubun= gen sich stählend, ihre Halbfohlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, finden wir sie erfahren in der Stern= kunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einsichtig in die Kräfte von Kräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquickung und Heilung gegeben find, so låßt sich gar wohl folgern, daß darunter vor= züglich sinnende, Erfahrung verbindende Manner sich hervorthun, denen man wohl die Erziehung eines Für= sten, eines helden anvertrauen mochte.

So wird uns Chiron geschildert, den man hier aus= gestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde findet. Der obere menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches. Denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt ein Weibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenknaben. Sollte das nicht Achill seyn? einem Chiron als dem tüchtigsten Pädagogen überzgeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bedenk-lich sinden darf.

Wir haben diesem Bilde deßhalb folgende Strophe hinzugefügt:

Edel-ernst, ein Halbthier liegend,
Im Beschauen, im Besinnen,
Hin und her im Geiste wiegend,
Denkt er Großes zu gewinnen.
Ach! er möchte gern entsliehen
Solchem Auftrag, solcher Würde;
Einen Helden zu erzichen
Wird Centauren selbst zur Bürde.

# IX.

Die sammtlichen sowohl sittlich menschlichen, als nas türlich animalischen Elemente der Tischbeinschen Idylle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun da wir genug in dieser Region gewandelt, mussen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen

Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen Zustand, veranslaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Bariation desselben Thema's, und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die Scheidescene von Hirt und Hirtin ges muthlich darzustellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüstlich fort= wachsenden Eichbaum sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfänglich Jüngeren. Der Knabe, die Auße über einander geschlagen, sieht vor sich bin; er wußte nichts zu sagen, er vermag nicht über ben Verlust zu denken. Berluft denkt fich nicht, er fühlt fich nur. Die schlanke, tuchtige, wohlgebaute, schone Hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart was mit schwe= ren Binsen kunftigen Stunden abzutragen ware. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam, benn neben ihnen hat der Runftler sinnig die spiralendenden Hirten= stabe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greifend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schafe, als wenn sie beiderlei Heerden angehorten, sich mit den dustern Kopfchen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Waldgebusch ist das Ganze geschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Idyllenregion, oder vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, be= freunden wir und mit etwas Höherem, Uebermensch= lichem, das und besto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus wie folgt:

> Was wir froh und dankbar fühlen, Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt: Heitre Gegend, groß gebildet, Jugendschrift an Freundesbrust, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzenslust: Alles habt ihr nun empfangen, Irdisch war's und in der Näh'; Sehnsucht aber und Verlangen Hebt vom Boden in die Höh'. An der Quelle sind's Najaden, Sind Sylphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr eucheim Baden, Leichter noch in Himmels-Duft: Und das Plätschern und das Wallen Ein und Andres zieht euch an; Lasset Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ist's gethan.

## X.

In dem ernst lieblichen Fels= und Waldgebusch liegt, den Rücken gegen uns gekehrt, ausgestreckt auf Moos und Kräutern, über der Urne-gelehnt, die schlankste

Gestalt, nackende Reize bem Aluge barbietend. Des mit leichtem Schilffranze gezierten Hauptes geringe Wendung läßt uns ein unbefangenes jugendliches Gesicht sehen, vollig zu der untadeligen Gestalt paffend; sie scheint auf einen Vogel zu achten, der aus dem Rohr, auf dem Rohr sein Mest vertheidigend, mit leidenschaft= lichem Geschrei gegen sie anstrebt; es scheint als habe das zarte Thierchen die Halbgottin jetzt erst gewahrt und die Storung seines stillen sichern Unfiedelns furcht= sam = lebhaft empfunden. Aber so ganz einsam ift un= fere Schone nicht hier oben; nur etwas hoher und ruckwarts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht in der Dam= merung des Widerscheines eine altere, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. Go durfen wir sie nen= nen, denn die beiden überfließenden Urnen senden ihre spielenden Wellen Ginem Bett zu, vereint fließen fie bin und scheinen das mådchenhafte Gesprach in ihrem Laufe fortzuführen.

Wie aber zwen vertraute Freundinnen sich wohl ein= mal entzwenen, und eben auch so zusammengestossene Bache nach Umständen wieder sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelsinnig auszudrücken ge= sucht:

> Jetzo wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen, Tiefer unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten;

Um den Schönsten von den dreyen Werden beide sich entzweyen. Diese fliesst in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

#### XI.

Sehen wir boch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil, wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blick verwirrenden Korperwechsel; über solcher Kraftaußerung und Anmuthdersscheinung vergessen wir die geringen Hülfsmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir das uns entzückt, den Begriff eines weuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt eröffnet.

Und so haben auch die antiken Mahler bei'm anschaus lichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kann berühren, diesen Bosden sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprungs und Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einfachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungsskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschwesben. Auf solche Weise steigert auch Tischbein sein idyllisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach der Erde senkte,
Was sich an den Boden hielt,
Was den Aether nicht erreicht,
Seht, wie es empor sich schwenkte,
Wie's auf Rohr und Ranken spielt!
Künstlerwille macht es leicht.

#### XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthohe geführt und in atherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im finstern Luftraume schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sanften Lichte, das von unten zu ihr hinzaufblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nachten Sohzlen erleuchtet.

Nicht lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklart; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegrenzten Cirkeln; Auroren erkenznen wir da. Der Gedanke sie so vorzustellen ist freundzlich genug. Denn wie wir sonst, auf heiligen Bildern, um das Haupt der verklarten Mutter Gottes, Kreise von Engelsköpschen sehen, die sich nach und nach in glanzende Wölkchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkchen der Morgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit folgendem Reim:

Wenn, um das Götterkind Auroren, In Finsterniss werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

#### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt, näher an uns heran, obgleich verschleiert, doch so gut wie nackt. Die Art ihres Erscheinens drücken wir folgendermaßen aus:

> Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Bir mochten bei ihr gern der Morgenstunde geden=
fen; denn auf diese scheint sie uns zu deuten, wo sich
leichte Nebel von feuchter Stelle augenblicklich hervor=
hoben, um als Thau die benachbarten Hügelslächen son=
nenschen zu erquicken und zu verschwinden. Eben so
wenig dürsen wir hoffen diese liebenswürdige Gestalt
anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vor=
über und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgen=
stunde, wenn wir sie auch treulich genüßt, immer zu
früh enteilt, um uns der Mühe des Tages zu überlassen.
Deßhalb fügten wir hinzu:

Heute sloh sie, sloh wie gestern, Riss der Muse sich vom Schooss; Ach! sie hat so lästige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

#### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten gesellig sestlichen Stunzen. Iwen leicht bekleidete Feenmadchen scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwezbend sehen beide sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierzlichste Biegung der Körper, anmuthigste Bewegung der außersten Glieder, augenblickliche Berschlungenheit zwezer, gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unsschäsbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend, uns der froheren übergibt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das anmuthigste wiederholend dahin schwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonst noch aus mannichfaltigen, lebendig besweglichen Elementen sich entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammensließt, mag uns wohl bei'm Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsfache Deutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Dießmal entließen wir sie mit dem einfachen Aus= ruf:

> Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend,

> > Zettel .

Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend.

#### XV.

Und wie benn der kluge Feuerwerker seine blendens den Darstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, so hat auch unser Freund was bisher einzeln, oder paarweis, an der Erde in der Mittelhohe erschien, nun zur Drenheit erhoben und in die hochste Atmosphare gelüftet. Ein überhangender Felsgipfel tritt zur rechten Seite in's Bild hinein, ohne Rechen= schaft von dem Fuße zu geben, worauf die Masse ruben konnte; er hangt, von Rosen und wildem Wein be= franzt, über dem weiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus seinem erleuchteten So= rizonte die Sonne hervorläßt, die sich in den Wellen bespiegelt und den Himmel aufklart. Da schweben denn um jenes Felshaupt bren frische leichte Sylphiden, bie unterste flach, wie eine Streifwolke einherziehend, Die zwente sich hinter ihr erhebend, die dritte noch weiter hinter= und aufwarts sich in den Aether verlierend. Es ist als wenn der Künstler die Howardische Terminologie anthropomorphisch auszudrücken den Vorsat gehabt, und es bedürfte nur noch Weniges, so ware die Zeichensprache vollkommen. Sehr annuthig schwebt die unterste, mit Schale und Arug, an die Rosen heran, und spurt, ob durch linde Befeuchtung der Morgenduft sich mochte entwickelt haben. Die zweyte erhebt Goethe's Werte. XXXIX, Bb. 14

sich in diagonaler Richtung, die dritte senkrecht steigt empor. Mit wenigen Pinselzügen wäre hier die Streif= wolke, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden den wackern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen deshalb kein Gedicht hier bei, weil solches nur als Wiederholung von Howards Ehrengedächtniß erscheinen dürfte.

Wir schlagen um und wenden und zu

### XVI.

wo der Künstler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auf=fallenden Gegensatz bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit über= wältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben und mit Frucht=, Feld= und Acker=Boden ausgeglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pflan= zenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir be= zeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unserer Seele Schauderhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Natur, Künstlerblick vernimmt es nur. Nun lasse man diese prosaisch rhythmischen Darstelhungen abermals als einen Versuch gelten, weit ent=
fernte oder wohl gar aus der Wirklichkeit verschwundene
Vilder in der Einbildungskraft hervorzuwecken. Möge
diese Vemühung freundlich aufgenommen werden, wie
es derjenigen gelang, die wir der Philostratischen Ga=
lerie gewidmet. Glücklicherweise werden die gegenwär=
tig besprochenen noch von Deutschem Tageslicht beschie=
nen, und welche Aussührung der Künstler so bedeuten=
den Intentionen verliehen, wird derjenige beurtheilen,
der Glück und Gelegenheit hat das Vorzimmer des
Großherzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben
dessen Cabinet zu betreten.

6.

# Handzeichnungen

von

Goethe.

Radirte Blatter, nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdtgeburth, Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Künstler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als einem Sinne erwünscht senn; denn wie dem Dichter die Melodie willkommen ist, wodurch der Tonkünstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch hier ältere längst verklungene Bilder aus dem Letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber hab' ich längst bedacht, daß in den Bekenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meisnem Lebensgange gegeben, des Zeichnens ofters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn, aus wiederholter Bemühung und forts dauernder Liebhaberen, nicht auch etwas künstlerisch Besfriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Vortheislen schichtiger Entwürfe nach der Natur für den Einzelnen so manches erwähnen: denn wie man von Leibnitz erzählt, daß er bei'm Lesen, Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen,

und bennoch badurch jene bedeutenden Momente seinem Gedachtniß eingeprägt; also ift es auch mit flüchtigen Stizzen nach der Natur, wodurch uns Bilber, Bustånde, an denen wir vorüber gegangen, festgehalten werben und die Reproduction berfelben in der Ginbil= bungefraft gludlich erleichtert wird. Run kommt hin= au, daß ber Liebhaber, deffen Sand nicht fertig genug ift, allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nach= bildung zu verleihen, auf's Bedeutende hinstreben und basjenige fich zueignen wird, was einen auffallenden, fich besonders aussprechenden Charafter hat. Derglei= chen glaubten freundschaftlich gefinnte Runftler schon långst unter meinen Blattern zu finden; wie benn ber uns allzufruh entrissene Raat sich eine Sammlung aussuchte, bavon aber Gebrauch zu machen durch tobt= liche Krankheit verhindert ward.

So ist denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt,
daß ihm die Gesellschaft des Künstlers lieb und werth,
unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht
selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er
sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit
productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch
nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich
ausbilden und auserbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Skizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit

5-000

nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er fühlt und denkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; denn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich nur von gewählten, der größten Ausführung sich eignenden Werken. Andern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülfe gönnen.

Mannichfaltiges was hier noch zu sagen wäre, bleibe verspart auf den Fall, daß die Unternehmung begünsstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

#### T.

# Einsamste Wildniss.

Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken, Und Welt und ich wir schwelgten im Entzücken; So dustig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniss endlich blieb doch nur Vom besten Wollen halb und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt
Unausgesprochnes auszusprechen wagt,
Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß,
Das Unvermögen liebevoll vergaß,
Ihr seyd es, die was ich und ihr gefehlt,
Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt.
Und wie dem Walde geht's den Blättern allen,
Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

#### H.

## Hausgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Von Thür zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

#### III.

# Freie Welt.

Wir waren ferner auf bekanntem Grund, Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenderten den Sommer-Abend lang Mit halber Hoffnung mannichfalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück; Begegnen ist ein höchstes Liebeglück. Und zwey zusammen sehen Flus und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an.

Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sey ihm des Zieles holder Wunsch erreicht.

#### IV.

### Geheimster Wohnsitz.

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Benn vieles wirkte, hielt am sel'gen Fleis, Wovon die Welt noch keine Sylbe weiß. Der Tempel steht, dem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Einsamkeit. Daneben wohnt die fromme Pilgerschaar, Sie wechseln, gehend, kommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Geschlecht, Geschützt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht, Und wer sich dort sein Probejahr befand, Hat in der Welt gar einen eignen Stand; Wir hofften selbst uns im Asyl zu gründen. Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich schön, Ach, wollte Gott! ein Künstler hätt's gesehn.

#### V.

## Bequemes Wandern.

Hier sind, so scheint es, Wanderer wohlbedacht:
Denn jeder fände Pfad um Mitternacht.
Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn,
Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn;
Denn freilich, wo die Mühe war gehoben,
Da kann der Waller jede Stunde loben;
Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht,
So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

O selige Jugend, wie sie, Tag und Nacht,
Den Ort zu ändern innigst angefacht,
Durch wilden Bergriss höchst behaglich steigt,
Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht.
Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein,
Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

### VI.

## Gehindertes Verkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt und am Gestade Schiffer überlästigt,
Die engen Pfade völlig weglos macht,
Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht;
Bald Recht, bald Plackerey, sein selbst gewiß,
Sey wie es sey, und immer Hinderniß,
So Tag und Nacht den Reisenden zur Last;
Es ist vielleicht zu düster aufgefaßt.

7.

# Sfizzen

3 u

Casti's rebenden Thieren.

# Stizzen

3 W

Casti's Fabelgedicht: die redenden Thiere.

Diese, von einem vorzüglichen Künstler an die Weismarischen Kunstfreunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu mahlerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reinese Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Bortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, kluge, revolutionäre Gesinnungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst unklugen, besorgten und sorglossen Despotie entgegengestellt. As Werk eines geistreichen Mannes hat es große Borzüge, dem bildenden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solschen Fällen betrachtet man ein Bild und man weiß nicht was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was dabei zu denken wäre.

L. Berathschlagen der Thiere über künftige Regierungsform; ob monarchisch, oder republicanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?

II. Rede des Lowen als erwählten Konigs. Bildet sich gut zusammen, auch drückt sich das Herrissche des Lowen, die Nachgiebigkeit der übrigen untersgeordneten Geschöpfe deutlich aus.

III. Die Ardnung des Lowen durch den Och= sen. Ein sinnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Ardnenden keineswegs erfreulich; man fürchtet den neuen Monarchen auf der Stelle erdrückt zu sehen.

IV. Das Takenlecken; wird spottisch dadurch der Handkuß vorgestellt. Wir konnen uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen seinen Verdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch, als direct satyrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Takenlecken kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt des Lowen Pfote sey verletzt, das Lecken eine Sur, und man wird durch den leidenden Blick des Lowen gegen Uffen und Kater gerichtet in diesen Gedanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Lowe Langeweile hat.

Diese

Diese Bilder wurden durch das Gedicht klar und, da sie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand dem Liebhaber wohl erfreulich seyn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissern; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Verständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Von bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Vilder seyen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beifall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den hoch=
sten Werth gibt, ist ein guter Humor, eine heitere,
leidenschaftslose Fronie, wodurch die Bitterkeit des
Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt,
gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost
Ammon und Aldert von Everdingen in den Bil=
dern zu Reineke Fuchs, Paul Potter in dem berühm=
ten weiland Casler Gemählde, wo die Thiere den Jäger
richten und bestrafen.

Vorstehendes gab zu weitern Betrachtungen Anlaß.

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geiste, dem Gemüth, den sittlichen Kräften, indessen sie und eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiesdenen Charafteren, die sich im Thierreich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Vortheilen: dem Bewußtseyn, dem Entschluß, der Folge, und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht und deßhalb immer zweckmäßig zu hanz deln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweistert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber gibt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufstärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Ausges mittheilt und die Einbildungskraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerzlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen mit welchem Glück.

Jost Ammon, in der zwenten Salfte bes sechzehn=

ten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Uebersetzung des Reineke Fuchs kleine allerliebste Holzsschnitte. In dem großen Kunstsinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, slügelzmännisch, nach heraldischer Art und Weise, wodurch er sich den größten Vortheil verschafft, von der naivesten Thierbewegung bis zu einer übertriebenen, fratzenz haften Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstsreund besitzt und schätzt dieses kleine Büchelchen.

Aldert von Everdingen zog als vortrefflicher Landschaftsmahler die Thierfabel in den Naturkreis her= über, und wußte, ohne eigentlich Thiermahler zu senn, vierfüßige Thiere und Wogel dergestalt an's gemeine Leben heran zu bringen, daß sie, wie es benn auch in der Wirklichkeit geschieht, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfaffen gar wohl passend, einer und eben derselben Welt unbezweifelt angehoren. Everdingens außerordentliches Talent bewegte sich auch hier mit gro= ßer Leichtigkeit, seine Thiere nach ihren Zuständen passen vortrefflich zur Landschaft und componiren mit ihr aufs anmuthigste. Sie gelten eben so gut für verständige Wesen, als Bauern, Bäuerinnen, Pfaffen und Non-Der Fuchs in der Wiste, der Wolf an's Glockens seil gebunden, einer wie der andere sind an ihrem Platz. Darf man nun hinzusetzen, daß Everdingens landschaft= liche Compositionen, ihre Staffage mit inbegriffen, zu Lichtz und Schattenmassen trefflich gedacht, dem volls

kommensten Helldunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung in guten Abdrücken, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Verdienst dieser Arbeit machen.

Von allen Kunstlern, welche die Thierfabel zum Ge= genstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Punct getroffen, als Paul Potter in einem Gemählde von mehreren Abtheilungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Täger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrafen ihn; auch des Jägers Gehülfen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist alles ironisch, und das Werk scheint uns als gemahl= tes Gedicht außerprodentlich boch zu stehen. Wir sagen absichtlich als gemahltes Gedicht, denn obgleich Potter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Ausführung Berdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Stuck nicht unter diejenigen, wo er uns als Mahler Bewunderung abnothigt. gegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Meisterstück ber pissenden Ruh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Verguigen gewähren, sich seinem Gedachtniß so lebhaft und ergogend einprägen.

Gibt Potters Gemahlde ein Beispiel, in welchem

\$-000h

Geist Thiersabeln, wosern der bildende Künstler sich diesselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln senen, so mochte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wackere Elias Rüdinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und mißslungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Verdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Darzgestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze, sie sprechen weder das Gemüth an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glück nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedetto Castiglione immer vor Augen habe, welcher die, doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichfaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnenreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

# Blumen = Mahleren.

# Blumen=Mahleren.

in the control of this control of the state

Charles to the Control of the Contro

Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Burde und Gesundheitsfülle, bas Hauptziel aller bildenden Runst bleibt, fo kann doch feinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Alugen fällt, das Recht versagt werden gleichfalls dargestellt zu senn, und im Nachbild ein großes, ja größeres Bergnugen zu erwe= den, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Blumen ein, die sehr frühe als Vorbilder vom Kunftler ergriffen werden mußten. Der alten Kunft waren sie Rebensache; Pausias von Sycion mahlte Blumen zum Schmuck seines geliebten Straußermadchens; dem Architekten waren Blatter, Knospen, Blumen und von baher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stabe hochst willkommen, und noch sind uns hievon die kostlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Romer, bis zum Ueber= maß, mit wandelbaren Formen ber vegetirenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thuren bes Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen

verwandten Geflügels. Luca Della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hochers habenen Blumen= und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann von Udine dar, in den köstlich gedrängten Obstgehänzgen der Vaticanischen Logen, und noch manche dergleischen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo, des Zehnten. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgehildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Vegetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtge-walt des Künstlers selbstständig erschienen und das Haupt-interesse eines Bildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend wenden wir uns zu denen Künstlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glück auf die Blumen-liebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentzliche Blumisteren, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Cultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Hyazinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschäht; und nicht etwa willkürlich gestand man Vollkommenheiten zu: man untersuchte die Regeln,

wonach etwas gefallen konnte; und wir wagen die Schäftung der Blumenliebhaber als wohl überdacht anzuerkenst nen, und getrauen uns durchaus etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen, oder forsterten.

Wir geben hier die Namen der Künstler, deren Arsbeit wir bei Herrn Doctor Grambs in Frankfurt am Mann, in farbigen Aquarellzeichnungen mit Augen gessehn.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700.

Maria Sibylla Merian deßgleichen.

Joh. Bronkhorst, geb. 1648.

Herrm. Henstenburgh, geb. 1667.

Joh. van hunsum, geb. 1682, gest. 1749.

11 C 1

Dewald Wyne.

Ban Loon.

Roob.

Roedig.

Joh. van Ds.

Van Bruffel um 1780.

Ban Leen.

Wilh. Hendricus.

Nähere Nachrichten von den neuern Künstlern wür= den sehr willkommen seyn.

Db nun schon Sibylle Merian, wahrscheinlich angeregt durch des hochverdienten, viel jüngern Carl Plumiers Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte, und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und mahlezrischen Iwecken hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Meister auf der Spur, die wir anges deutet; sie empfingen die Gegenstände von Blumenliebhas bern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derzselben, und stellten sie in dem vollsten ästhetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier kunstreich und unerschöpflich nachbilden. Diese Werke haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genuß vollstommen befriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseiztige Behagen scheint sich im Geruch aufzuldsen.

Und noch lebt in jenen wohlhabigen Provinzen dersfelbe Sinn, in welchem Hunssum, Rachel Runsch und Seegers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Epoche der Mahlerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe gerade auf dem Wendepunct diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bewußtseyn an's Werk schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Tafelgärtner; diese forderten das Heilssame, Augenfällige, Geschmackreiche, und so war jedersman befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, ers

warb sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihr Geschöpfe sogar verächtlich die nur nützlich, nur schön, wohlriechend und schmackhaft senn wollen; das Unnützeste, das Häßlichste umfaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte der Künstler gleichfalls versfolgen: denn obgleich der Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch dadurch bewies, daß er der Sprache Geswandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten aufzuersbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunst Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden in unsern Tazgen gestiegen sey. Will man treffliche Werke vorzähzlen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

Sier sen uns eins fur alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in seiner Kunst vollendete und sie zu seinen Zwecken geistreich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannichfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Zweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und

Samen zu unserer größten Zufriedenheit burch bas ein= fache Kunstmittel bar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht sett, welches dieselben in allen ihren Theis len nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Klarheit und Deutlich= feit verleiht. Eine solche Behandlungsart gilt haupt= sachlich bei diesem Gegenstand: Zweige, Nadeln, Bluthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich keinen Korper, dagegen sind alle Theile durch Localfarben und Tinten so unendlich von einander abgesetzt und abgestuft, daß die reine Beobachtung solcher Mannichfaltigkeit uns das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ist dunkler als bas weiße Pa= pier worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, die Theile seizen sich unter einander und vom Grunde genugsam ab; und doch wurde diese Darstellung noch immer etwas Chinesisches behal= ten, wenn der Rünftler Licht und Schatten aus Unkunde nicht achtete, austatt daß er hier aus Weisheit beides vermeidet; sobald er aber dessen bedarf, wie bei Alesten und Zapfen, die sich körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, baß die Korper sich runden, und doch eben so wenig gegen ben Grund abstechen. Daher wird man beim Anblick dieser Blatter bezaubert, die Natur ist offenbar, die Runst versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und

wir muffen uns glucklich halten, aus den Schätzen der Großherzoglichen Bibliothek dieses Musterwerk uns und unsern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich in's Unendliche vermannichfaltigenden und doch noch immer für's Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiedersholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mikrostop zu Hülfe rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer aufstehen, der diese Abgesondertheisten vereinigt, das Bestimmte kest hält, das Schwebende zu fassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiedersholt was man Geschlecht, Art, Barietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch denselben innern Sinn, den unsere großen Niederländischen Blumenmah= ler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hat= ten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durch's Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Garten= freundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer un= übersehbaren Menge von Kennern, Wissenden, Unter= scheidenden und Aufstechenden sich über die Natürlichkeit controliren lassen.

Nun perlangt die Kunst, daß er seine Blumen nach

- Cook

Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Grup= pen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schat= tend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hinter= grunde zu fliehend sehen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, das Blatt und Blättchen, Kelch und Anthere eine Specialkritik aushalte, und er zugleich im Ganzen, Künstler und Kunstkenner zu befriedigen, den unerläß= lichen Effect dargeben und leisten soll!

Daß irgend jemand eine solche Aufgabe zu lösen unz ternähme, wurden wir nicht deuken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten wo der Künstler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen mußte.

# Gérard's historische Portraits.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das historische Portrait nicht zugleich mit den Kupfern zugekommen, so mussen wir uns hierüber aus den vor= liegenden Blättern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem historischen Portraite kann man versstehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes, oder auch in außersordentlichen Fällen vorgestellt seyn, und so möchten wohl von jeher viele historische Portraite einzeln gemahlt worden seyn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliefern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwen Hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dutzend folgen sollen, scheint auf etwas Ganzes und Zusammen=hängendes zu deuten.

Der Kunstler namlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tuchtigster Schuler Davids, gefälli= ger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemuth aber ließ ihn zurückgehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zuletzt allein sich das Publicum perpflichtet. In Paris als Kunstler von Rang anerkannt, mahlte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Ar= beiten eine Zeichnung zurud, und fand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gedachtniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht mahlen ließen, undso vermag er und eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neun= zehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Verstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu verleihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat. Wir gehen ohne weiteres Vorwort, zu den Gemählz den selbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten bis zum Schlusse versparend. Nur Eines haben wir zu erinnern, wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewähnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abzgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehr zu schäßen wußte und noch von der Hand älterer Niederzländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistzreiche Nadel, welche alles leistet was sie will, und nur will was zum Zwecke dient. Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheis misch sinden.

### Allexander der Erste,

Kaiser von Rußland, gemahlt 1814.

Das Auftreten, oder vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Person ist gar trefflich ausgedrückt: das Wohlverhältniß der Glieder, der natürliche Austand, das ruhige Dasenn, sicher und selbstbewußt ohne mehr zu zeigen als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antliges, der dunkeln Unisorm, des klareren Ordensebandes, der schwarzen Stiefel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Anmuth gibt.

---

Sen diesen Hut, flammenartig bebuscht, halt die Hand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwarts hangenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schon durch militärischen Schmuck des Kragens, der Achselund Drdenszierden begleitet. Mit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir mussen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Hohe gedacht, die hintersten Berge gehen nur ein Weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kümmerlich an Erdboden und Pflanzgengewächs.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu sagen, denn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken= und himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Vastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er bes herrscht, erinnern sollte.

### Carl der Zehnte,

Ronig von Frankreich.

Ein hochst merkwürdiger Gegensatz, eine wohlges baute edelmännische Figur, hier im Ardnungsornate, zur Erinnerung eines einzigen freilich hochst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser edlen Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spiken, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch

bie Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein kostbarer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den um= gekehrten Scepter in der Rechten steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stufen, ein Thron mit gestügelten Lowenköpfen, faltenreiche Vor= hänge unter und neben welchen Säulen, Pilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäus des hindlicken lassen. Beide beschriebene Bilder neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Unlaß.

#### Ludwig Napoleon,

Konig von Holland, gemahlt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns und doch wiester gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir persoulich hochzuschätzen so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an, aber in solcher Verkleidung haben wir ihn nicht gekannt und hätten ihn nicht kennen mogen. In einer Art von sogenannter Spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickeren, Quasten und Orden geschmackvoll aufgeputzt, sitzt er ruhig nachdenkend, ganz in Weiß gekleidet, ein dunkles hellbesiedertes Barett in

der rechten Hand, in der linken auf einem starken Polster ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm, alles vortrefflich componirt. Mag es nun für die Augen ein schönes harmonisches Bild senn; aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernzten, als er allen diesen Aeußerlichkeiten entsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Neigung zu ästhetischen Arzbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entzwickeln trachtete.

Ueber seine kleinen höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Versuchung einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht ein mir so freundlich geschenktes Vertrauen zu verletzen hielt mich ab, wie noch jetzt.

### Friedrich August,

König von Sachsen, gemahlt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübers gehende Repräsentation dar, so gibt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlichkeit und Dauer. Eine edle, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkdmmlicher Kleidung; er steht vor uns, wie er lange vor seinem Hofe von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden; in Unisorm, mehr der Hofsitte als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und

Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmickt, ein regelmäßiges und ernst und treu auschauendes Gessicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenlocken gesrollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend, unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer wohlsüberdachten Gewährung völlig sicher seyn.

Der Grund dieses Bildes ist einfach würdig gedacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint der Fürst so eben in's Freie zu treten.

### Ludwig Philipp,

Bergog von Orleans, gemahlt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Vorsahren erinnernd. Der Mann wie er dasteht zeigt sich in seinen besten Jahren, Ebenmaß der Glieder, stark und muskelhaft, breite Brust, wohlhäbiger Korper, vollkommen geschickt als Träger einer der wunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier fehlt es nicht an Vorten und Lizen, an Posament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürzteln und Haken, an Knöpfen und Odrnern. In der rechten Hand eine herrliche Orientalische Müße mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch

lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Ebenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortrefflich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gessehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant, auch wird ein gestatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das Wenige vom Vorders, Mittels und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, wors an wir das Bedürsniß und die Intention des Mahlers erkennen; aber freilich die Figur tritt eigentlich nur auf um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht, des wegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten nußten.

#### Herzog v. Monte Bello,

Marschall Lannes, gemablt 1810.

Das Gegentheil des vorigen Bildes erblicken wir hier; ein schlanker wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmückt als nothig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Befehlshaber zu bezeichnen. In einiger

Gemüths = und Körperbewegung ist er dargestellt, und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die äußerste Gefahr sich unbewegt erhalten dürfen. Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden; er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammens geschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umher, Lafetten krachen und bersten, Kasnonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zersschmekterte Waffen sind in Bewegung.

Gegend, wo das Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingreifende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Korpers von oben bis unten, den Eindruck von zusammen= gehaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit; es ist auch hier ein Auf= und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint sey, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilde sehr viel alter als im Jahr 1806, wo wir seiner anmuthigen Personlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

# Carl Morif von Tallehrand, prinz von Benevent 1c., gemahlt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung dieser Sammlung vor= wärts schreiten, desto wichtiger erscheint sie uns. Jedes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zu= nimmt, indem wir eins mit dem andern, vor= und rück= wärts vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des Franzbsischen Heeres, heroisch gefäßt mitten in der größten augenblicklichsten Lebensgefahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der größten Ruhe, sixend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem hochst anständigen, aber nicht prunkhaften Zimmer sinden wir ihn im schicklichen einsfachen Hoffleide, den Degen an der Seite, den Federshut nicht weit hinterwärts auf dem Canapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wazgens, um zur Conferenz zu fahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Nähe von Papier, Schreibzeug und Feder, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Spikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo es nicht regnet noch schneiet noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig sith hier der Mann, unangesochten von allen Sturmen, die um ihn her sausen. Begreisen läßt sich,

Blick ist das Unersorschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber den Beschauer ansieht ist zweiselhaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und deuten wie wir wollen, so sinden wir unsre Einsicht zu kurz, unsre Erfahrung zu arm, unsre Vorstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglischen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es künftighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wie fern ihn das gegenwärtige Vild förstert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porstrait dieses wichtigen Manues auf dem großen Vilde vom Congreß zu Wien, nach Isaben, jedoch einigen Unlaß. Wir bemerken dieß um forschender Liebhaber willen.

#### Ferdinand Imecourt,

Ordonnanz = Officier des Marschalls Lefevre, umgekommen vor Danzig 1807, gemahlt 1808.

Also, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung oder nach einer Skizze gemahlt.

Einen merkwürdigen Contrast gibt uns auch dieses Bild. Die militärische Laufbahn des Mannes deutet

auf einen brauchbaren Thatigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Incognito des Civilkleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff die breiten Stufen zu einem einfachen Gartenhaus hinaufzusteigen; den hut in der herabhangenden Linken, auf den Stock in der rechten Sand gestützt, halt er einen Augenblick inne, als sich umsehend ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr wurde. Die Züge des Gesichts find die eines verständigen gelassenen Mannes; die Gestalt von mittlerer Große, anständiger Zartheit. In der Societat wurden wir ihn fur einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommne edle Prose einer vorübergegan= genen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthi= storischen Mannern zu finden.

# Graf und Grafin Friese, aemablt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; denn jener Mann durfte nur hier hereintreten und er wäre willkommen gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ecke eines ausgesschweiften drenseitigen Tisches gesetzt und zeigt sich in einer sehr natürlichen glücklichen Wendung. Eine Reitsgerte in der rechten Hand deutet auf Rommen oder Gehen, und so paßt das augenblickliche nachlässige Hinsigen auf

- 5 cole

einer solchen Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einfach weiß gekleidet, einen bunten Shawl über dem Schooß, sitt und schaut, den Blick des Gemahls begleitend, gleichsam nach einem Eintretenden. Dießmal sind wir es, die Anschauenden, die wir glauben konnen auf eine so freundlich=hösliche Weise empfangen zu werden. Die linke Hand der Dame ruht auf der Schlasskätte eines kleinen Kindes, das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Pilaster, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter dem Bette des Kindes bilden einen mannichfaltigen, anmuthigen, offenen und doch wohnlichen Hintergrund. Das Bild componirt sehr gut und mag in Lebensgröße, der Ansbeutung nach colorirt, eine sehr erfreuliche Wirkung thun.

### Ratharina,

Königliche Prinzessin von Würtemberg, Königin von Weste phalen, gemahlt 1813.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conversationssprache zu sagen pflegt. Eine mit Geschmack, der an's Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitzt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Rechte halt ein Büchlein, offen durch den eingreifenden Daumen, eben als hatte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung als hatte das

nun erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesssicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Miene ist etwas Unbefriedigtes, Entfremstetes, dem man nicht beikommen kann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gesbusch mag auf die Anlagen von Wilhelmshohe deuten, aber das Ganze ist doch zu heroisch und wild gedacht, als daß man recht begreifen konnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Ruhesitz gelangt.

Sodann entsteht noch die Frage über ein höchst wuns derliches Beiwesen. Warum setzt die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, der von einigen leichten Zweigen umgeben in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist. Dieß alles jestoch beseitigt, mag dieß Bild als trefflich componirt gelten und man muß ihm die Anlage zu einem vollskommen wohl colorirten Gemählde zugestehen.

#### Elifa,

ehemalige Großherzogin von Toscana, und ihre Tochter

#### Mapoleon Elifa,

Prinzessin von Piombino, gemahlt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu dem man= nichfaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine statt= liche Dame, Orientalischer Physiognomie, blickt euch

an mit verständigem Behagen; Diadem, Schleier, Stirn= binde, Locken, Halsband, Halstuch geben dem Ober= theil Wurde und Fülle, wodurch er hauptsächlich über bas Bange bominirt; benn schon vom Gurtel an bienen bie Gewande der übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Tochterchen, auf dessen rechter Schulter von hinten her die mutterliche rechte hand ruht. Das liebliche Rind halt am Bande ein zierliches, nettes, feltsam schlank gestaltetes Sundchen, das unter dem linken Arm der Mutter sich behaglich fühlt. Das breite mit Lowenkopfen und Tagen architektonisch ver= zierte weißmarmorne Canapé, dessen wohlgepolsterter, geraumiger Sit von der hauptfigur bequem eingenommen wird, verleiht dem Ganzen ein stattliches Ansehen; Fuß= kissen und herabgesunkene Falten, Blumenkorb und eine lebhafte Begetation zunächst, deuten auf die mannich= faltigste Farbung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Luftton gehalten, zeigt hoher dichter Baume überdrängtes Wachsthum; wenige Saulen ruinenartig, eine wilde Treppe, die in's Gebusche führt, erwecken den Begriff einer altern romantischen Runftanlage, aber bereits von langherkommlicher Vegetation überwältigt, und so geben wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landsitz be= finden.

#### Madame Recamier,

gemahlt 1805.

Zum Abschluß dieser Darstellungen sehen wir nun das Bild einer schönen Frau, das uns schon seit zwan= zig Jahren gerühmt wird. In einer von stillem Waffer angespulten Säulenhalle, hinten durch Vorhang und blumiges Buschwerk geschlossen, hat sich die schönste an= muthigste Person, wie es scheint nach dem Bade, in einen gepolsterten Gessel gelehnt: Bruft, Arme und Füße sind frei, der übrige Korper leicht, jedoch anftandig bekleidet; unter ber linken Sand fenkt fich ein Chawl herab zu allenfallsigem Ueberwurf. Mehr haben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu sagen. Da die Schonheit untheilbar ift und une ben Eindruck einer vollkommnen Harmonie verleiht, fo'lagt sie sich durch eine Folge von Worten nicht darftellen. Glucklich schätzen wir die, welche bas Bild, das gegen= wartig in Berlin fenn foll, beschauen und sich daran er= freuen konnen. Wir begnugen uns an dieser Sfizze, welche die Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Werth eines Kunstwerkes aus? es ist und bleibt die Intention, die vor dem Bilde vor= ausgeht und zuletzt, durch die forgfältigste Ausführung, vollkommen in's Leben tritt. Und so muffen wir benn auch dieses Bild, wie die fammtlichen vorhergehenden, wohlgebacht, in seiner Art bedeutend, charakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Vermögen, die äußern Vorzüge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalzten; deßwegen wir uns nicht versagen können, mitzuztheilen, wie sich über diese merkwürdige. Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die lette und lieblichste dieser Gestalten ift Mas dame Recamier. Miemand wird sich wundern, dieses Bild den erlauchten weiblichen Zeitgenoffen beigesellt zu sehen. Gine Freundin ber Frau von Stael, eines Ca= mille Jordan, des herrn von Chateaubriand mare zu solchen Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmuthigkeit unablässig die vorzüglichsten Man= ner aller Partenen bei ihr versammelt hat. Man barf sagen, daß durch Ausüben des Guten, durch Dampfen des Hasses, durch Unnahern der Meinungen, sie die Un= beståndigkeit ber Welt gefesselt habe, ohne daß man bemerkt hatte, Gluck und Jugend habe sich von ihr entfers Diejenigen welche glauben mochten, ihr nen konnen. Geist sen die Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit den vorzüglichsten Menschen, der Widerschein eines andern Gestirns, der Wohlgeruch einer andern Blume, solche sind ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechzehn Jahren die Sorge für

den Putz und sonstige Hauptgeschäfte desselbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern konnen andere Vorzüge als die ihrer Schönheit bemerken zu lassen; aber jetzo wäre es unmöglich so viel Geschmack, Anmuth und Feinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente diesser Eigenschaften besessen habe."

"Dhue etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergeschrieben zu haben, übte diese merkwurdige Frau bedeutenden Einfluß über zwen unserer größten Schrift= steller. Ein solcher ungesuchter Einfluß entspringt aus der Fähigkeit, das Talent zu lieben, es zu begeistern, fich selbst zu entzünden bei'm Anblick ber Gindrücke, Die es hervorbringt. Diejenigen welche wissen wie der Ge= danke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß die Salfte der Beredsamkeit in den Alugen derer ist, die euch zuhoren, daß der zu Ausführung eines Werkes nothige Muth aus dem Antheil geschöpft werden muß, den das Unterneh= men in andern erweckt, solche Personen werden niemals erstannen über Corinna's und des Werfassers der Marty= rer leidenschaftliche Freundschaft für die Person, welche sie außerhalb Frankreich begleitete, oder ihnen in der Un= gunft treu blieb. Es gibt edle Wesen, die mit allen ho= hen Gedanken sympathisiren, mit allen reizenden Schopfungen der Einbildungskraft. Ihr mochtet edle Werke hervorbringen, um sie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen.

Dor ihr hatte man niemals so viel Uneigennutz, Bescheischenheit und Berühmtheit vereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die Kunst so wohl überlieserstes Bild einer Frau zu besitzen, welche niemals auf machtige Freundschaften sich lehnte, als um das unbestannte Verdienst belohnt zu sehen; die nur dem Unglückschmeichelte und nur dem Genie den Hof machte."

Ueberliefert nun werden uns diese Bilder durch eine hochst geistreiche Radirnadel. Man kann sich denken, baß herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich feinen Ruf als denkender Runftler begrunden soll, einen treff= lichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ift von gro-Bem Werthe wenn der Autor seines Uebersetzers gewiß ift, und ganz ohne Frage hat man herrn Adam allen Beifall zu gewähren. Es ift ein solches Sentiment in seiner Nadel und der Abwechselung derselben, daß der Charafter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es sen nun in den gartesten Puncten und Strichlein, mit welchen er die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er die lichten wie die Localtinten andeutet', bis zu den starken und starkern, womit er Schatten und mehr oder minder dunkle Localfarben auß= zudrücken weiß; wie er denn auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiedenen Stoffe durch glud= liche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der

Auge und Sinn für solche Hieroglyphen gebildet hat, vollkommen befriedigen muß.

Wir stimmen daher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohlgethan war diese geistreich stizzenhafte, obsichon genugsam aussührliche Radirungsart dem Steinsdruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man bei'm Abdruck die Platten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunstliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

## Ruysdael als Dichter.

.

### Runsbael als Dichter.

Jacob Munsdael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ist als einer der vortrefflichsten Landsschaftsmahler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorserst alle Forderungen, die der äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirken mit größeter Freiheit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatzten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hievon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachzten, und anch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Jum gehaltreichen Texte kommen uns hiezu dreh Gemählde der Kdnigl. Sächs. Sammlung zu statten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erdobersläche mit großem Sinn dargestellt sind, jeder einzeln, abgesschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewunderungsswürdig geistreich den Punct gefaßt, wo die Productionsskraft mit dem reinen Berstande zusammentrifft, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, den

Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn auf= ruft, das Andenken anregt, und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin aufzuldsen oder zu verküh= len. Wir haben wohlgerathene Copien dieser dren Bil= der vor uns, und konnen also darüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

I.

Das erste Bild stellt die successiv bewohnte Welt zu= Aluf einem Felsen, der ein begränztes sammen bar. Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohl= erhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Fuße des Felsen . eine ausehnliche Wohnung behaglicher Gutsbesitzer. uralten hohen Tichten um diese zeigen uns an, welch ein langer friedlich vererbter Besitz einer Reihe von Ab= kommlingen an dieser Stelle gegonnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestreck= tes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlich= feit dieses Thals hindeutend. Ein stark stromendes Wasser stürzt im Vordergrunde über Felsen und abgebro= chene schlanke Baumstamme, und so fehlt es benn nicht an dem allbelebenden Glemente, und man benkt fich fo= gleich, daß es ober = und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutt fenn. Die Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben kostlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemählde der Basserfall genannt. Es befriedigt jeden, der

auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Veranlassung hat.

#### II.

Das zwente Bild, unter dem Namen des Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen, und dieß ist auf das bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lezbendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Zu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein versfallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jes doch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrsscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hieher fließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht dieser Geöäude steht ein vor alten Zeizten gepflanztes, noch immer fortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen; denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehreren Jahren, bei Kirchweihfesten und Jahremärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortdauernde Lebensbewegung gewesen,

darauf deuten die an und in dem Wasser übrig geblies benen Fundamente von Brückenpfeilern, die gegenwärtig mahlerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Cascaden hers vorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebens digen Werkehr nicht hindern, der sich durch alles durch seine Straße sucht. Menschen und Vieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser und geben dem sanften Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag diese Fluthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentafeln nothwendig ihrer bedurfte: denn Fischer was ten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer ents gegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des Hintergrundes mit jungen Buschen umlaubt scheinen, so mag man daraus schlies Ben, daß starke Wälder hier abgetrieben und diese sanfeten Höhen dem Stockausschlag und dem kleinern Gesträuch überlassen werden.

Aber dießseits des Wassers hat sich, zunächst an' einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merk= würdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit ge= borsteuer Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herr= lich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern erfreue, so sind ihr andere noch volllebendige Bäume zugesellt,

die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hilse kommen. Diesen üppigen Wuchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr und Sumpskräuter genugsam angedeustet wird.

Linden und weiter hin sich zieht, an dem Moster zu den Linden und weiter hin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über dem sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heers den und Fischer zurückgleitet und das ganze Wild beslebt, sitzt nah am Wasser im Vordergrunde, und den Rücken zukehrend, der zeichnende Künstler selbst, und diese so oft mißbrauchte Staffage erblicken wir mit Rührung hier am Plaze, so bedeutend als wirksam. Er sitzt hier als Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Gesgenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen ist dieß Bild, glücklich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten ershalten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Verdienst des Originals zur Ahsnung bringen.

T-00010

#### TIT.

Das dritte Bild dagegen ist allein der Vergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gonnen. Man kennt es unter dem Namen des Kirch hofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar deuten, in ihrem zerstorten Zustande, auf ein mehr als Vergangenes, sie sind Grabmaler von sich selbst.

In dem hintergrunde fieht man, von einem vor= überziehenden Regenschauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals ungeheuern, in den himmel strebenden Doms. Gine freistehende, spindelformige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze sonst gewiß fruchtbare Klosterumgebung ist verwildert, mit Stauden und Strauchen, ja mit schon veralteten und verdorrten Baumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Kirchhofe dringt diese Wildniß ein, von dessen ehemaliger frommen Befriedigung keine Spur mehr zu sehen ift. Bedeutende, wundersame Gräber aller Art, durch ihre For= men theils an Garge erinnernd, theils burch große auf= gerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels und was für edle und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruhen mogen. Der Verfall der Graber selbst ist mit großem Geschmack und schoner Kunstlermäßigung ausgeführt; sehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber zuletzt wird der Be= trachter überrascht, wenn er weit hinten neue bescheidene Monumente mehr ahnet als erblickt, um welche sich

Trauernde beschäftigen — als wenn uns das Vergan= gene nichts außer der Sterblichkeit zurücklassen konnte..

Der bedeutendste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten mahlerischen Eindruck. Durch dais Zusammenstürzen ungeheurer Gedäude mag ein freunt licher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden senn. Dieser sucht sich nun einen Weg in's Wüste, bis durch die Grä: ber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, be leuchtet ein Paar aufgerichtete schon beschädigte Grabeiztaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor allem aber die heransluthende Wassermasse, ihre steinzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemählde, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Augen senn. Wer das Glück hat die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele auf= suchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik er= reicht, und durch die Gesundheit seines außern und in= nern Sinnes uns zugleich ergötzt, belehrt, erquickt und belebt.

11.

Alt deutsche Gemählde in Leipzig.

. , 1 11.00,000

## Machricht von Altbeutschen, in Leipzig entdecks ten Kunstschäßen.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemählde, Statuen, oder sonstige Denk= male nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunst= geschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfäl= tigen Bedacht, jedoch durch günstiges Geschick, einiger= maßen erhalten werden.

Dieses Letztere ist der Fall mit einer Anzahl alter Gemählde, welche sonst die Zierden der Leipziger Rirschen gewesen, aber herausgenommen und auf die Geswölbe dieser Gebäude gestellt worden. Sie befinden sich freilich in einem traurigen Zustande; doch an ihrer Wiesderherstellung ist nicht durchaus zu verzweiseln. Die Entdeckung dieser bedeutenden Schätze sind wir Hrn. Quandt schuldig, einem jungen Handelsmann, der mit Enthusiasmus für die Kunst schöne Kenntnisse derselben verbindet, auch Geschmack und Einsichten auf Reisen gesläutert hat. Unter dem Schutz und mit Begünstigung der hohen Behörden, dem Beistande des Herrn Doctor Stieglitz und thätiger Mitwirfung der HH. Hellig

und Lehmann, hat derselbe mehrere kostbare Bilder vom Untergange gerettet, und man hofft durch Reinizgung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um so schneller in's Publicum, als, bei bevorstehenz der Jubilate Messe, gewiß jeder Kunstfreund und Kenzner sich nach diesen Tafeln erkundigen und durch Theilznahme das glücklich begonnene Unternehmen befördern wird.

Vorläufig können wir folgendes mittheilen:

Sechs Gemählde auf Goldgrund. Die Lichter in den Gewändern mit Gold gehöht.

- 1. Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498.
- 2. Eine Kronung Maria, viel alter. Zu aller Mangelhaftigkeit der Zeichnung ist sehr viel zartes Gefühl gesellt.
- 3. Eine Drenfaltigkeit. Gott Water, die Leiche des Sohns im Schooße haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen dren Verstorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heil. Sebastian, welche betend den Todesschlummer der Schlafenden bewachen.
- 4. Verfolgung der ersten Christen. Die Kopfe so schön und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.
- 5. Geschichte bes Lazarus. Hände und Füße nicht zum Besten gezeichnet, die Köpfe hingegen von

der größten Schonheit, dem edelsten und rührendsten Ausdruck.

#### Bilber bes altern Cranach.

- 1. Die Berklärung. Christus ist eine wahre Bergotterung des Menschen. Die erhabenen Gestalten des Himmels umgeben ihn; auf dem Hügel ruhen die Jünger im wachen Traume. Sine herrliche Aussicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichbebautes Vorgebirge. Das Bild ist Sin Moment, Sin Guß des Gedankens, vielleicht der höchste, gunstereichste Augenblick in Eranachs Leben.
- 2. Die Samariterin. Christus, voll hoher männlicher Würde, Weisheit und Huld, spricht wohle wollend und ernst zu dem jugendlich sorglosen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirken ließ, und es heiter hinnahm. Von den gehalte vollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum erstemmal sich in ihr Juneres.
- Je Rreuzigung. Auf der einen Seite ste= hen, in tiefen Schmerz versunken, die Freunde des Hei= landes, auf der andern, in unerschütterlich roher Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gedan= kenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diese dren Bilder sind von beträcht= licher Größe.
- 4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und einige drenßig Zoll hoch. Die größte Figur

im Vordergrunde hat ungefahr vier Zoll. Die Composition ist reich und erfordert eine weitlaufige Beschrei= bung, daher nur so viel zur Einleitung: Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an des= fen Bette fuiet die Gattin; die Erben hingegen untersu= chen Riften und Raften. Ueber dem Sterbenden erhebt sich dessen Seele, welche sich auf der einen Seite von Teufeln ihre Sunden vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Vergebung vernimmt. Dben zeigt sich in Wolken die Drepeinigkeit mit Engeln und Patriarchen umgeben. Noch hoher befindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit womit die=. ses Bild ausgeführt ift, und vorzüglich haben die größ= ten, wie die kleinsten Ropfe eine musterhafte Vollendung und Ausführung; auch findet sich sehr selten hier etwas Verschobenes, bas in Cranachs Ropfen oft vorkommt.

Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmahls eines Hrn. Schmidburgs, der nach der Inschrift im Jahr 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild senn, worauf Cranachs Monogramm steht.

Bilder des jungern Cranach.

a. Allegorisches Bild. Auf die Erldsung deutend. — Es hat dasselbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehn= lichkeit mit dem-Altargemählde in Weimar, das wir

- - -

durch Rupferstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch

Im Borbergrunde der heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene heiland und der mit der Gottheit verschnte Mensch. Christus deutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite kaltet verehrend die Hande. Beide sind überand edle, schone Kopfe, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhbhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschdnes Kind daneben, mit der Siegessschnet. Zur Rechten des Gekreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar in Eintracht mit der Natur; das scheue Wild weidet noch vertraulich nes ben den Menschen.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Tenfeln verfolgt. Im Vorgrunde steht der Heiland zum dritten= mal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Austren= gung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystall= nen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Verdammte, worunter wir größ= tentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblicken, gehen befreit hervor, und preisen den Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem

Vilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetzter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tafel füllt ein zahlreiches Familiengemählde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu folgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das folgende, sehen von seinem Sohne gemahlt.

b. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jungern Cranachs sich von denen seines Vaters untersscheiden. Es scheint mir das Vild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemahlt, als die ans dern. Es ist darin eine Untermahlung unter den Lasuren zu bemerken; dahingegen die ältern Vilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemählde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hinz gegen von Cranach, dem Vater, herschreiben.

Im Marz 1815.

## Bildhaueren.

#### Myrons Kuh.

Myron, ein Griechischer Bildner, verfertigte un= gefähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Ruh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tau= send Jahre dieses Kunstwerk die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlei Nachrichten übriggeblieben; allein wir konnen uns boch daraus keine deutliche Vorstellung des eigent= lichen Gebildes machen; ja was noch sonderbarer scheinen muß, Epigramme, sechsunddrenfig an ber Zahl, haben uns bisher eben so wenig genutzt, sie sind nur merkwur= dig geworden als Verirrungen poetisirender Runstbe= schauer. Man findet sie eintonig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht. Sie verwirren vielmehr den Be= griff, den man sich von der verlornen Geftalt machen mochte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in diesen rhythmischen Scherzen mehr unter einander zu wetteifern, als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sammtlich die große Natürlichkeit

desselben anzupreisen beflissen sind. Ein solches Dilet= tantenlob ist aber hochst verdächtig.

Denn bis zur Verwechselung mit der Natur Natür= lichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne verfuhr, beschäftigt war Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und ge= wiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Altersthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzäglicher Erfindung gewesen wäre: denn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, bedeutend und für die Ausmerksamkeit der Menge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sammtlichen Epigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichkeit, und wissen die mögliche Verzwechselung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Lowe will die Ruh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Heerde schließt sich an sie an, der Hirte wirft einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an; der Ackersmann bringt Rummet und Pflug sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter den andern mit leeren rednerischen Floskeln zu überdieten und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Nun soll sie zuletzt gar noch brüllen; dieses fehlte frei-lich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Kuh, in so fern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu unbestimmtes Motiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sen, fällt jederman in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Weide, nach der Heerde, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melkerin, und wer weiß nach was allem. Auch sagen die Epigramme keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich forts bewegen würde, wenn sie nicht an das Piedestal anges gossen wäre.

Sollten wir aber nicht trotz aller dieser Hindernisse doch zum Zwecke gelangen und uns das Kunstwerk verzgegenwärtigen, wenn wir alle die falschen Umstände, welche in den Epigrammen enthalten sind, ablbsen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen.

Niemand wird in der Nähe dieser Kuh, oder als Gegen = und Mitbild einen Kdwen, den Stier, den Hir= ten, die übrige Heerde, den Ackersmann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte der Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mog=

liche und Schickliche, das Kalb. Es war eine saus gende Kuh: denn nur in so fern sie saugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortpflanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche derselben ohne eigene Anschauung, das Kunstwerk zu schmücken glaubten, so sagen mehrere Spigramme ausdrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, daß es eine säugende Kuh ge= wesen.

Mpron formte, Wandrer, die Kuh; das Kalb sie erblickend Nahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Kalb, was nahst du bich mir mit bittendem Bloden! Milch in's Euter hat mir nicht geschaffen die Kunst.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweifel erregen und behaupten, es sen hier das Kalb wie die übrigen hinzugedichteten Wesen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Besträftigung:

Vorbei Hirt bei der Kuh und beine Flote schweige!
Daß ungestört ihr Kalb sie sauge.

Flote heißt hier offenbar das Horn; worein der Hirte stöft, um die Heerde in Bewegung zu setzen. Er soll in ihrer Rahe nicht duten, damit sie sich nicht rühre, das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr, und wird für so lebendig angesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber kein Zweifel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre: Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwerkt von den poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Vollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abzibildung aus dem Alterthume überliefert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei und sähen gern, durch geschickte Künstler, die slach erhabene Arbeit wieder zur Statute verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in en te fernter Nachbildung, abermals vor den Augen der Keitener steht, so darf ich die Bortrefflichkeit der Composition wohl nicht umständlich herausheben. Die Mutte t, stramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereit et durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säugling ein Obdach; wie in einer Nische, einer Zelle, einem Heiligtethum, ist das kleine nahrungsbedürftige Geschöpf einte gefaßt und füllt den organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlichkeit aus. Die halbkniende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Alte

strengung, die zarte Heftigkeit, alles ist in den besten dies ser Copien angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen seyn. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie concentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts drans sen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigents lich ein vortreffliches Kunstwerk alles Uebrige ausschlies sen und für den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleich=
gewicht im Ungleichen, der Gegensatz des Aehnlichen, die Harmonie des Unähnlichen und alles was mit Worten kaum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Beschauptung, daß die Naivetät der Conception und nicht wie Natürlichkeit der Ausführung das ganze Alterthum entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Function und bei wierfüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpfes, die beswegliche bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in idem herrlichsten Contrast. Das Fohlen, schon zu ziems licher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahsung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vers

traus

traulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltner die Ruh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Act an Schafen und Lämmern mit Ergötzung gewahr werden, und ich fordere jeden Freund der Natur
und Runst auf, solchen über Wies und Feld zerstreuten
Gruppen mehr Ausmerksamkeit als bisher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich haupt= sächlich zu Darstellungen qualisiciren, die nur von einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßhalb eignen sie sich zu Nischen= und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Myrons Kuh, auch flacherhoben, so vollkommen überliefert werden.

Bon den wie billig so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir und zu der noch preiswurdigeren Göttersbildung. Unmöglich ware es einem Griechischen plastisschen Kunstler gewesen eine Göttin saugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheueren Wirkung die er hervorbringt, indem er die Milchstraße durch den verspristen göttlichen Nahrungösaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verwirft dergleichen gauz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Marmor, Erzoder Elfensbein, einen Sohn zuzugesellen, ware für diese Majes Geene's Weite. XXXIX, We.

staten hochst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gurtel eine ewige Jungfrau, hat im höheren Alterthum keinen Sohn; Eros, Amor, Cupido selbst, erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Heroinen, Nymphen, Faus nen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zus getheilt sind, mögen allenfalls für einen Knaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nymphe wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Verborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chirons und so mancher andern.

Bildende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmack am hochsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmensschen erfreut. Davon zeigt und ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuris. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, gibt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zisen der Stute erlabt, und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schones Familiens bild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übriggeblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Scopas.

Ein Tritonen = Shepaar zieht geruhig durch die Flus

then, ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schmecken mag, strebt an ihr hinauf, sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht etwas gestacht und ausgeführt.

Wie manches Aehnliche übergehe. wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie hochst schätzbar die Natur auf allen ihren Stufen sep, da wo sie mit dem Haupte den gottlichen Himmel und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch konnen wir nicht ge= schweigen, es ist die Romische Wolfin. Man sehe sie wo man will, auch in der geringsten Rachbildung, so erregt fie immer ein hohes Bergnugen. Wenn an bem zitenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwen Seldens kinder einer wurdigen Nahrung erfreuen und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Gastsäuglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zartlichste in Contact kommt, das zerreißende Monstrum sich als Mutter, als Pfle= gerin darstellt, so kann man wohl einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Kunftler zuerst entsprungen senn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schätzen wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceps

tionen verglichen, eine Augusta Puerpera, - -

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermensschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm Kunstssinne daran ergößen, wie wir es ja schon, nach einem unswiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir uns so gern zu Gesellen und Dienern erswählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myrons Ruh zurück, fo bringen wir noch einige Vermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Ruh vorgestellt, welche zum erstenmale gekalbt; ferner, daß sie vielleicht unter Lesbensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Myron nicht das sogenannte Na=türliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und außzudrücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er daß was im Bilde die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punct concentrirt, als rein na=türlich empfindet, weil es sich als höchste Natur mit=

theilt; aber unverzeihlich ware es, nur einen Augens blick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachs folger des Phidias, dem Vorfahren des Praxiteles, bei der Vollendung seines Werks das Seelenvolle, die Anmuth des Ausdrucks gemangelt habe.

Zum Schlusse sey und erlaubt, ein paar moderne Epigramme beizubringen, und zwar das erste von Mesnage, welcher Juno auf diese Kuh eisersüchtig seyn läßt, weil sie ihr eine zwente Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Neueren ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten gibt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind das Zusammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat.

Als sie das Kühlein ersah, dein ehernes, eiferte Juno, i Myron! sie glaubte fürwahr Inachus Tochter zu sehn.

Zuletzt aber mogen einige rhythmische Zeilen stehen, die unsere Ansicht gedrängt darzustellen geeignet sind.

Daß du die Herrlichste bist, Admetos Heerden ein Schmuck wärst,

Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staunen mich hin! zum Preise des Künstlers —

Doch daß du mutterlich auch fühlest, es ziehet mich an. Jena, den 20sten November 1812.

## Anforderung an einen modernen Bilbhauer.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen: wie denn wohl der bildende Künstler, besonders der plastissiche, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Bekleidung der Architektur allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Aufgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpfen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höheren Eigenschaften mit rohen thierischen oder mit thierverswandten Geschöpfen zu kämpfen hatten.

Die Griechen, nach denen wir immer als unsern Meistern hinaufschauen mussen, gaben solchen Darstellunz gen gleich durch den Gegensatz der Gestalten ein entschiedes nes Interesse. Götter kämpfen mit Titanen, und der Beschauende erklärt sich schnell für die edlere Gestalt; eben derselbe Fall ist, wenn Hercules mit Ungeheuern kämpft, wenn Lapithen mit Centauren in Händel gerathen. Iwischen diesen letzten läßt der Künstler die Schale des Siegs hin und wieder schwanken, Ueberwinder und

Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man sich geneigt dem rustigen Heldengeschlecht endlich Triumph zu wünschen. Fast entgegengesetzt wird das Gefühl angeregt, wenn Manner mit Amazonen sich bal= gen; diese, obgleich berb und kuhn, werden doch als die schwächern geachtet, und ein heroisch Frauenge= schlecht fordert unser Mitleid, sobald es besiegt, ver= wundet oder todt erscheint. Gin schoner Gedanke dieser Alrt, den man als den heitersten sehr hoch zu schätzen hat, bleibt doch immer jener Streit der Bacchanten und Faunen gegen die Tyrrhener. Wenn jene als achte Berg = und Sügelwesen halb reh =, halb bocksartig dem rauberischen Seevolk bergestalt zu Leibe geben, baß es in bas Meer springen muß, und im Sturg noch ber gnadigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehoren, kann wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Unmus thigeres ben Ginnen vorgeführt werben.

Etwas schwerfälliger hat Romische Kunst die besiegten und gefangenen, faltenreich bekleideten Dacier ihren
geharnischten und sonst wohlbewaffneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet; der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Partepen der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander käms pfen lassen. Hannibal Carrache, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten mit Sphinxen oder Harppien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrückten sind — ein Gedanke, den man wesder glücklich noch unglücklich nennen darf. Der Mahler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensatz, der Zusschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empfindet durchaus etwas Ungemütheliches; denn auch Ungehener will man überwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem diesem erhellt jene ursprüngliche Schwies rigkeit, erst Kämpfende, sodann aber Sieger und Bes siegte charakteristisch gegen einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilnahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwerk, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spaznier mit nackten Americanern im Rampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzuschreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen über Türken siegend nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Costum des siebenzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mahomedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Graufamkeit gegen Sclaven unseres Bolkes berechtigt sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schone Aupferstiche,

- Caroli

Scenen des Americanischen Krieges vorstellend, und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich; wohl uniformirte, regelmäßige, kräftig bewassnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammenge-lausenen Bolks, worunter man Priester als Anführer, Kinder als Fahnenträger schaut, konnen das Auge nicht ergößen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der schwächere zuletzt noch siegen werde. Findet man anch gar halb nackte Wilde mit im Comstict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungs-nachricht sey, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saibh kann nur diejenigen ergößt haben, die am der Plünderung seiner Schäße Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzwehen. Dem Deutschen Gutsbesißer ist der Engländer willkommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünscht ihn der Mittel-ländische Fabricant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und mozralisch im ewigen Gegensatz, konnen nicht mehr als kam= pfend bildlich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer außern Sitte, ja von ihrem Militarputz aufgenom= men, als daß man beide, fast gleich costumirte Nationen

sonterlich unterscheiben könnte. Wollte nun gar der Bil dhauer (damit wir dahin zurückkehren, wo wir auszgezingen sind) nach eigenem Recht und Vortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt: jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile wer'den völlig gleich; es sind hübsche Leute, die sich einzand er ermorden, und die fatale Schicksalsgruppe von Ste okles und Polynices mußte immer wiederholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend wer den kann.

Russen gegen Ausländer haben schon größere Vorztheile; sie besitzen aus ihrem Alterthume charakteristische Helme und Wassen, wodurch sie sich auszeichnen konnen; die mannichfaltigen Nationen dieses unermeßlichen Reichs biet en auch solche Abwechselungen des Costums dar, die ein geistreicher Künstler glücklich genug benutzen mochte.

Solchen Künstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber und abermals aufmerksam machen auf den günstigen und ungünstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wassergehalten.

#### Blüchers Denkmal.

Daß Rostock, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, mar ganz naturgemäß; daß die Stell= vertreter des Landes, dem ein so trefflicher Mann ange= hort, sich berufen hielten, demselben am Orte seiner Geburt ein bedeutendes Denkmal zu stiften, mar eine von den ersten Wirkungen eines lang ersehnten Friedens. Die Versammlung ber Medlenburgischen Stande im December 1814 faßte den einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmanns auf eine solche Weise zu verehren. Die Sanction der beiden Großher= zoge konigl. Hoh. erfolgte barauf, so wie die Zusage eines bedeutenden Beitrags. Alle Medlenburger wurden fo= dann zu freiwilligen Beitragen gleichfalls eingeladen, und die Stande bewilligten den allenfalls abgehenden Theil der Rosten. Die hochstgebildete Erbgroßherzogin Caroline, alles Gute und Schone befordernd, nahm lebhaften Antheil an diesem Borhaben, und wunschte, im Vertrauen auf ihre Vaterstadt, daß die Weimarischen Runstfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig ver= halten mochten. Der engere Ausschuß der Ritters und

Landschaft ward beauftragt Ideen und Vorschläge zu fammeln; hieraus entstand eine Concurrenz mehrerer verdienter Runftler; verschiedene Modelle, Zeichnungen und Entwurfe wurden eingesendet. Hier aber that sich die Schwierigkeit hervor, woran in den neuesten Zeiten mancher Plan gescheitert ist: wie namlich die verschiede= nen Bunfche so vieler Interessenten zu vereinigen senn mochten. Dieses Hinderniß suchte man badurch zu be= feitigen, daß ein landesherrlicher und ståndischerseits ge= nehmigter, Vorschlag durch Herrn Kammerherrn von Preen an den Herausgeber gegenwartiger Hefte gebracht wurde, wodurch man denselben aufforderte, der Bera= thung in dieser wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Hochst geehrt durch ein so unerwartetes Vertrauen er= neuete derselbe ein fruheres Berhaltniß mit herrn Direc= tor Schadow in Berlin; verschiedene Modelle wurden gefertigt, und das lette, bei personlicher Anwesenheit gebachten herrn Directors in Weimar, nochmals mit den dortigen Runstfreunden bedacht und besprochen, so= dann aber durch Vermittelung des in dieser Angelegen= heit immer thatigen herrn von Preen die Ausführung hochsten und hohen Orts beschlossen, und dem bereitwilli= gen Runftler übertragen.

Das Piedestal aus vaterländischem Granit, wird auf der Schweriner Schleifmühle, von der so schone Arbeiten in dem härtesten Stein bekannt sind, auf Rosten Ihro königl. Hoh. des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen

Untersatz, von neun Fuß Hohe, kommt die aus Erz gezgoffene, gleichfalls neun Kuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorsschreitend, die Hand am Sabel, die Rechte führt den Commandostab. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erzinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Heft bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen, die höchst günstigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charakter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Künstler sehr willkommen entzgegen tritt.

Zu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Pie= destal sind auch schon Zeichnungen und Vorschläge einge= reicht, deren nähere Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse des Jahres 1815 versammelten Stände benutzen den 16 December, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Verehrung, nebst der Anzeige des von seinem Vaterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen möchte.

Fürst Blüchers Denkbild. Auszug eines Schreibens, Berlin den 29 August 1818.

"Nunmehr kann ich mit Bergnugen und Bufriebens heit vermelben, wie ber Guß bes größten Studes von der Roloffal = Statue bes Fürsten Bluder trefflich geras then ist. Außer dem Ropf ist es die ganze Sobe vom Balfe an bis herunter mit der Plinte. Den 21sten d. M. Abends gegen 6 Uhr, murbe bem Dfen Feuer ge= geben und bes andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. Gin hundert und vier Centner waren eingesetzt worden. Der großere Theil hievon diente bem eigentlich in die Form Ginfließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Metall floß ruhig ein und setzte sich wagerecht in den Windpfeifen oder Luftrohren. Hieraus war die Andeutung eines gelungenen Guffes abzunehmen. (Sjes ftern haben wir ben Guß bis unter die Plinte von Form freigemacht und uns überzeugt, daß von oben bis unten alles dicht und rein ausgefallen. Souft geschieht bei bergleichen großen Guffen, bag wohl Stellen, gleich dem Bimstein, poros vorkommen, oder wenn auch dicht, mit fremden Theilden von Formmasse gemischt sind, welches alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießez ren bei'm Zeughause, und man ist, außer dem guten Glücke, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des Franzdsischen Formers und Gießers, so wie der Erfahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamsten
schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sicher
gearbeitet und einen so wichtigen Zweck schwerlich erreicht
hätte. Denn das Kupfer hat die sonderbare Eigenschaft,
daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benutzen
muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das
stärkste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte denn
von vorn kalt wieder anfangen. Diesen Augenblick zu
erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fere
tigkeit.

Ich habe schon gemeldet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Metall muß gestossen seyn, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen derselben das Metall dunn wie ein Blatt eingedrungen ist.

Nun haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, da uns nur dren Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fuß= sohlen, inwendig der Plinte und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind kunstliche Vorzrichtungen angebracht; metallne Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen, und kunstig zugleich mit der Obersläche verarbeitet werden.

Was jemanden, der in Rußland gießen sah, neu war, ist die hier angewandte größere Zahl von Guß= und Luftrohren. Dort sah man vier Statuen in der Grube

---

dermaßen damit umgeben, daß sie einem Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abge= kommen, indem die Luft durch so viele Verästungen gleichsam abgefangen wird und das Metall hie und da außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jetzo, wenn über das serztige Modell die Form gemacht und diese wieder abgenommen ist, wird die ganze Obersläche beschabt, und zwar um so viel als die Metalldicke künstighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonzberbaren Andlick; die Figur schient sehr lang und dunkt und daher außer aller Proportion.

Bon diesem und anderem wird Herr Director Schazdow dem Publicum hoffentlich nahere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18 Juny 1819 wird zu schauen seyn. Die zwen Reliefztaseln werden in dießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helden, sich vom Sturze mit dem Pferd aufraffend und zu gleicher Zeit den Feind bedrochend; der Genius des Vaterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zwente zeigt den Helden zu Pferde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jazgend.

gend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften sind genehmigt:

Dem Fürsten

B l ü c h e r
von Wahlstadt
Die Seinen.

In Harren und Arleg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Von Feinden los.

#### Die Ertersteine.

An der südwestlichen Gränze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

Un der nordöstlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Nähe der Stadt Horn am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drey bis vier einzelne senkrecht in die Höhe strebende Felsen; ein Umstand der bei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Schrfurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gezwidmet seyn und wurden sodann dem christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit Einsiedelenen und Capellen auszuhöhlen, die Feinheit des Korns erlaubte sogar Bildwerke darin zu arbeiten. Au dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz in Lebensgröße, halb erhaben in die Felswand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Allterthums verdanken wir dem Kdnigl. Preußischen Hofbildhauer Hrn. Rauch, welcher dasselbe im Sommer
1823 gezeichnet, und, erwehrt man sich auch nicht des
Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung
dem Künstler des 19ten Jahrhnnderts angehöre, so ist
doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst einer früheren Epoche nicht abgesprochen werden
kann.

Wenn von solchen Alterthamern die Rede ift, muß man immer voraussagen und setzen, daß, von der christ= lichen Zeitrechnung an, die bildende Kunst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Sudosten, wo sie ehemals den hochsten Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byzan= tiner hatte Schulen oder vielmehr Gilden der Mahleren, der Mosaik, des Schnitzwerks, auch wurzelten diese und rankten um so fester, als die driftliche Religion eine von den Heiden ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unablässig forthegte, und daher dergleichen sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solchen Grad vermehrte, daß Vernunft und Politik emport sich dagegen zu strau= ben anfingen, wodurch denn das größte Unheil entschie= dener Spaltungen der Morgenlandischen Kirche bewirkt ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit irgend eine.

Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Bolker hatten alles was in früherer Zeit dahin gewandert sepn mochte, weggesschwemmt, eine de bildlose kandweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweichliches Bedürfniß zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begibt wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß, nach einiger Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungskraft die Bilder im nordlichen Westen gefordert und dstliche Künstler dahin gelockt wurden.

Dhne also weitläuf zu senn, geben wir gerne zu, daß ein monchischer Künstler, unter den Schaaren der Geistlichen, die der erobernde Hof Carl des Großen nach sich zog, dieses Werk könne verfertigt haben. Solche Tech=niker, wie noch jetzt unsere Stuckatoren und Arabesken=mahler, sührten Muster mit sich, wornach sie auch deß=halb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherem andächtigem Behuf unmerfort identisch eindrücken und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Wie dem nun auch sen, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunsswerk seiner Art und Zeit nach gut, acht und ein östliches Alterthum zu nennen, und da die treffliche Abbildung jederman im Steindruck zugänglich sehn wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleich=

schenkligen des Griechischen annähert; sodann aber auf Sonn und Mond, welche in den obern Winkeln zu beis den Seiten sichtbar sind und in ihren Scheiben zwei Kinster sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachstung ruht.

Es sind halbe Figuren, mit gesenkten Köpfen, vorsgestellt wie sie große herabsinkende Vorhänge halten, als wenn sie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thräsnen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Borstellung der Orientalischen Lehre, welche zwen Principien annimmt, gewesen sen, erfahren wir durch Simplicius Auslesgung zu Spictet, indem derselbe im vier und dreußigsten Abschnitt spottend sagt: "Thre Erklärung der Sonnsund Mond Finsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Geslehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Bau der Welt verslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmelslichter gewisse Vorhänge vor, damit siehen die Himmelslichter gewisse Vorhänge vor, damit sie an jenem Gewähl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Fünsternisse seven nichts anders als dieses Versbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Vorshang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter und bedenken, daß Simplicius, mit meh= reren Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Wanes nach Persien wanderte, welcher ein geschickter Mahler oder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu seyn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmückte und ihm dadurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Vorstellung von dort her schriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwen Principien gezrichtet sind.

Doch da in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wolzlen wir uns nicht allzufest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Vorstellung des Extersteins einer uralten Drientalischen Denkweise gemäß gebildet sen.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Adel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu seyn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Aufnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlig der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanft angedrückt wird; ein schdens würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gefunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In spätteren Borstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausbrechend, sodann in dem Schooß ihrer

Frauen ohnmächtig liegend, bis sie zuletzt, bei Daniel von Volterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneidenden horis zontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich deßhalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur des Manichaismus durch das Ganze gehe, mochte sich auch noch durch den Umstand bekräftigen, daß wenn Gott der Vater sich über dem Kreuze mit der Siegesfahne zeigt, in einer Hohle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Manner von einem lowenklauigen Schlangendrachen als dem bosen Princip umschlungen sind, welche, da die beis den Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halsten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sehn mochten.

Und nun vergessen wir nicht anzusühren, daß in d'Agincourts Werk: Histoire des Arts par les Monumens, und zwar auf dessen 163 Tafel, eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemählde, die Kreuzabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondsknabé durch die Unbilden der Zeit ausgelöscht worden.

Nun aber zum Schluß werd' ich erinnert, daß åhn= liche Abbildungen in den Mithratafeln zu sehen sepen,

---

weßhalb ich denn die erste Tafel aus Thomas Hyde Historia Religionis veterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolken, oder hinter Gebirgen, in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Tafeln XIX und XX zu Heinrich Seels Mithrageheimnissen, Aarau 1823, noch anführe, wo die genannten Gottheiten in flach vertiefeten Schalen wenig erhöht symbolisch gebildet sind.

# M ûn z en, Medaillen, geschnittene Steine.

### Hemsterhuis : Galizinische Gemmen: Sammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thatigkeit ist der II. Abtheilung 5. Theil aus meinem Leben bekannt genug; sie wissen daß ich nach überstandenem traurigen Feldzug von 1792 eine frohere Rheinfahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Pempelfort, Duisburg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte aussührlich zu erzählen, daß ich mich, zu gewünschter Erheiterung, überall einer guten Aufenahme zu erfreuen hatte. Von dem Aufenthalte zu Münsster berichtete ich umständlich, und machte besonders besmerklich wie eine von Hemsterhnis hinterlassene Gemmensammlung den geistig ästhetischen Mittelpunct verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empfinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie ges
dachte Sanmlung bei'm Abschied mir liebevoll aufges
drungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert,
mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Stus
dium dieses bedeutenden Kunstfachs die Weimarischen
Freunde entschieden förderte; daraus entstand sodann
der Aussag, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Lis

teraturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, bes schrieben und gewürdigt, nebst einigen beigefügten. Abs bildungen zu finden sind.

Da die Besitzerin diesen Schatz verkäuslich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft deßhalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug seine edle Neigung ungehindert zu befriedigen, war aus hochste versucht sich unsere Sammlung anzueignen; doch da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunsten des Ankauss entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inshalts:

"So lebhaft er auch den Besitz der vorliegenden, von ihm als köstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielmehr ein äußerer Umstand; ihm sey keine Freude etwas für sich allein zu besitzen, er theile gern den Genuß mit andern, der ihm aber sehr oft verkümmert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiefblickende Kenznerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Nechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerks zu zweizseln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszusetzen, entsage er lieber dem wünschenswerthen Vergnügen."

Wir enthalten und nicht bei dieser Gelegenheit noch folgendes hinzuzusetzen: es ist wirklich ärgerlich mit Iweiseln das Vorzüglichste aufgenommen zu sehen, denn der Iweiselnde überhebt sich des Beweises, wohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Veweis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein geübtes Aufge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit historischer Forderungen und auf gar manchem andern, wodurch wir, alles zusammen genommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen andern überzeugen.

Nun aber findet die Zweifelsucht kein reicheres Feld sich zu ergehen als gerade bei goschnittenen Steinen; bald heißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Berdacht, bald eine Inschrift, die von besonderem Werth senn sollte, und so ist es gefährlicher sich auf Gemmen einzulassen, als auf antike Münzen, obgleich auch hier eine große Umsicht gefordert wird, wenn es zum Beispiel gewisse Padnanische Nachahmungen von den ächten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Vorsteher der Königl. Französischen Münzsamm= lung haben längst bemerkt, daß Privatcabinette, aus der Provinz nach Paris gebracht, gar vieles Falsche ent= halten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten und mehr nach Neigung und Vorurtheil bei ihrem Geschäft verfahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Besiher wird gern gestehen, daß er manches Lehrgeld gegeben bis ihm die Augen aufgegangen.

Jedoch wir kehren in Hoffnung, dieses Abschweisen werde verziehen senn, zu unserm eigentlichen Bortrage wieder zurück.

Jener Schatz blieb noch einige Jahre in meinen Handen, bis er wieder an die fürstliche Freundin und zuletzt
an den Grafen Christian Leopold von Stolberg gelangte,
nach dessen Hinscheiden ich den Wunsch nicht unterdrücken
konnte zu erfahren, wo nunmehr das theure, so genau
geprüfte Pfand befindlich sen? wie ich mich denn auch
hierüber an gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Wunsch einer Aufklärung werth zu achten hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter den Schätzen Ihro Majestät des Königs der Niederlande einen vorzüglichen Platz einnehme; welche nachrichtliche Beruhigung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glück achte gewiß zu seyn, daß so vortreffliche Einzelnheiten von anerkanntem Werth mit Kenntniß, Glück und Auswand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunft beisammen gehalten werden. Bielleicht besinden sie sich noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so vielen Jahz

ren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so vieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gefühl zu erfahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvolzlen Dauer zu erfreuen habe.

Mogen diese Kunstedelsteine den hochsten einsichtigen Besitzern und allen achten Freunden schoner Kunst im= merfort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu viel= leicht eine Französische Uebersetzung jenes Neujahrs=Prozgramms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigesügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beiztragen und ein angenehmes Geschenk für alle diejenigen seyn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzudeuten ich mir zur dankbaren Pflicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

Im fünften Bande der zwenten Abtheilung Mus meinem Leben, Geite 358, sprach ich ben bringen= den Wunsch aus, zu erfahren, wo sich die hemsterhuis= Galizinische Gemmensammlung wohl befinden mochte. Er gelangte glücklicherweise bahin, woher mir der beste Aufschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Konigs der Miederlande Majeståt ließen allergnadigst, durch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian von hessen Hoch= fürstliche Durchlaucht, mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besitz, gut verwahrt und zu andern Schätzen hinzugefügt sen. Wie sehr ich dankbarlichst hiedurch beruhigt worden, verfehlte ich nicht ebenfalls in Kunst und Alterthum, heft I, Band IV, Seite 157 gebührend auszusprechen. Rach furzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte aus= führliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkom= mene Uebersicht der im haag aufgestellten Rostbarkeiten Dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersetzen aus ber Vorrede so viel als nothig, um unsern Lesern, vorzüglich den Reisenden, die Kenntniß eines so bedeutenden Gezgenstandes zu überliefern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statt= halter Wilhelm dem Vierten, der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Runfte liebend sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter andern die Alterthumer, Me= baillen und geschnittenen Steine bes Grafen de Ihoms, Schwiegersohns bes berühmten Boerhave. Pring Bilhelm der Funfte, sein Gohn, folgte diesem Bei= spiele und vermehrte den Schatz unter Beirath der herren Vosmaer und Friedrich hemsterhuis. Die Revolution trat ein und der Statthalter verließ bas Land. Umstände hinderten ihn die ganze Sammlung mitzuneh= men; ein großer Theil fiel den Franzosen in die Sande und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch befin= Glucklicherweise war nicht alles verloren'; der Det. Kurst hatte Mittel gefunden, den größten Theil der Gold=, Silber= und Rupfermunzen, so wie die Mehrzahl der hoch = und tiefgeschnittenen Steine zu retten.

Von gleichem Verlangen wie seine glorreichen Vorsfahren beseelt, faßte der gegenwärtig regierende Monarch im Jahr 1816 den Gedanken, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge Griechischer und Kömischer

Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteiz gung, bei Vereinzelung des berühmten Cabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors und den Auftrag das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter dem Angeschafften zeichnen sich aus:

- 1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie an den verstor= benen Prinzen Galizin, kaiserlich Russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Toch= ter, Gemahlin des Prinzen Salm=Reisserscheid=Kraut= heim, an den König verkauft ward; sie ist merkwürdi= ger durch das Verdienst als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs: einen Dioskorides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Nicomachus, Hellen und mehrere andere Mei= sterstücke berühmter Künstler des Alterthums.
- 2) Eine kleine Sammlung hoch = und tiefgeschnit= tener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouver= neur des nordlichen Brabants, zurückließ; sie ward an den König verkauft durch Frau von Griethunsen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vor= hergehende, enthält doch einige sehr schätzbare Stücke.

Eine zahl= und werthreiche Sammlung neuerer Mün= zen, die meisten inläudisch, Belagerungs= und andere currente Münzen, verkauft durch verwittwete Frau von Schuplenburch von Bommenede, im Haag.

- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, des verstorbenen Herrn Theodor de Smeth, Präsidenten der Schöffen der Stadt Amsterzdam. (Es ist derselbe, an welchen Franz Hemsterzhuis den bedeutenden Brief schrieb, über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Meerznymphe an einem Meerpferd herschwimmend, von herrzlicher Kunst.) Baron de Smeth von Deurne verkaufte solches an Ihro Majestät.
- 5) Eine Sammlung Griechischer, Romischer, Kusfischer und Arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den Afrikanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Carthago und seines fünf und zwanzigzischrigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere Afrikanische seltene Münzen mit einigen undeskannten.
- 6) Eine schöne Thalerfolge, abgelassen durch Herrn Stiels, ehemaligem Pfarrer zu Mastricht.
- 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, aus dem Nachlaß des Herrn Baron van Hoorn von Blooswyck, dessen Erben abgekauft.
- 8) Sammlung von Medaillen, Jettons und neuern Münzen, welche ehemals dem reichen Cabinet des Herrn Dibbetz zu Lenden angehörte, und welche die Ekben

des Herrn Byleveld, eines der Prässdenten des ho= hen Gerichtshofes zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäufen wurden auf Befehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold= und Silbermedaillen, aus dem Nachlaß Ihro verwittweten königlichen Hoheiten der Prinzeß von Ora=nien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Von Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Vertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugesügt und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Vorstehende Nachricht gibt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wovon wir einiges hier anschließen.

Juvdrderst begegnet uns das herzerhebende Gefühl, wie ein ernstlich gefaßter Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hatte vorstellen konnen. Hier bewahrheitet sich abermals, daß wenn man nur nach irgend einer Niederlage, gleich wieder einen entschiedenen Posten faßt, einen Punct erzgreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wiez der zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen sen sen und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen dürfe.

Eine fernere Betrachtung dringt sich hier auf: wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das was Einzelne, mit

leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit, gesammelt, zusammenhält und dem unsterblichen Körper seiner Besitzungen einverleibt. Jum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth den Augenblick zu ergreifen, da denn ohne großes Vermögen, mit verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende Vereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen den Erben zur Last; gewöhnlich legen sie zu großen Werth darauf, weil sie den Enthusiasmus des ersten Besitzers, der nothig war so viel treffliche Einzelnheiten zusammen zu schaffen und zusammen zu halten, mit in Anschlag bringen, derge= stalt, daß oft, von einer Seite durch Mangel an ent= schiedenen Liebhabern, von der andern durch überspannte Forderungen, dergleichen Schätze unbekannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallender Korper ver= einzelt werden. Trifft sich's nun aber, daß hohe Saup= ter dergleichen Sammlungen gebührend Ehre geben und sie andern schon vorhandenen anzufügen geneigt sind, so ware zu wunschen, daß von einer Seite die Besitzer ihre Forderungen nicht zu hoch trieben, von der andern bleibt es erfreulich zu sehen, wenn große, mit Gutern gesegnete Fürsten zwar haushälterisch zu Werke geben, aber zugleich auch bedenken, daß sie oft in den Fall kom= men, großmuthig zu fenn, ohne badurch zu gewinnen; und doch wird beides zugleich der Fall senn, wenn es

unschätzbare Dinge gilt, wosür wohl alles das angese= hen werden darf, was ein glücklich ausgebildetes Ta= lent hervorbrachte und hervorbringt.

Und so håtten wir denn zuletzt noch zu bemerken, welcher großen Wirkung ein solcher Besitz in rechten Händen fähig ist.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesitz oft unbequem sep. Weder Zeit noch Zustand erlauben ihm treffliche Werke, die einstußreich werden könnten, die, es sey nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinsicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Vildung zu bezwecken. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einzverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pflicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stifzten, was man fortpstanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrigbleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Vorgesetzte genannter Sammlung sich selbst dffentlich verpslichtet, die hochsten Zwecke in allem Umsfang zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arsbeit auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menschheit an." Heeren, Ideen 3. Theil, 1. Abthl.

- Tarah

# Münzfunde der Deutschen Mittelzeit. (Auf Anfrage.)

Ueber die zwar nicht seltenen, doch immer geschätzeten, problematischen Goldmunzen, unter dem Namen Regenbogenschüsselchen bekannt, wußte ich nichts zu entscheiden, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Volke, welches zwar in Abssicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzewesen bediente. Wenn nämlich die früheren Griechen Gold = und Silberkügelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Ambos zu verhindern gedachten, so.gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Kügelchen gelegt, der Stempel ausgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Eindruck des untern viereckten zackigen Hülfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein begränzendes, manscherlei Bildwerk enthaltendes Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Volk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertiefte die Unterlage in Schüsselform, und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war convex und gleichfalls ein Gebild hineinges graben. Wurde nun das Rügelchen in die Stempelsschale gelegt und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüsselsormige Münze, welche noch dsters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Die erhabenen Seiten der drey mir vorliegenden Exemplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Münzen vorkommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweymal einen Taschenkrebs. Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häusig auf silber= nen Dazischen Münzen gesehen werden, wo die Gold= philippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachgeahmt sind.

Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugel= fdrmige Erhöhungen; hiedurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen drepen eine sichelfdrmige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzweiselhaft ein Hufeisen vorstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Vorstellung scheint mir Original; fånde sie sich auch auf andern Münzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch mochte

das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Wolk hin= beuten.

Ueber den Ursprung der hufeisen ift man ungewiß; das alteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pferde des Konigs Childerich gehort haben, und also um das Jahr 481 zu setzen senn. Aus andern Nachrichten und Combinationen scheint hervorzugehen, daß der Ge= brauch ber hufeisen in Schwung gekommen zu der Zeit als Franken und Deutsche noch für Eine Volkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich = koniglichen Gebieter bald dieffeits bald jenseits des Rheins großere Macht auf= zubieten wußten. Wollte man forgfaltig die Orte ver= zeichnen, wo dergleichen Munzen gefunden worden, so gabe sich vielleicht ein Aufschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Bolks= glaube sie da finden laßt, wo ein Fuß des Regenbogens auf dem Ader aufstand, von welcher Sage fie benn auch ihre Benennung gewonnen haben.

## Borbilder

für

Fabricanten und Handwerker.

•

•

#### Borbilber

für Fabricanten und Handwerker, auf Befehl des Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwesen, herausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin, 1821. Drep Abtheilungen. (Nicht im Handel.)

Wenn die Künste aus einem einfachen Naturzustande, oder aus einer barbarischen Verderbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stufenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemüht sind; deswegen denn auch die Producte solcher Uebergangszeiten im Ganzen betrachtet, obgleich unvollkommen, uns doch eine gewisse Zustimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Kunst; denn wenn der Baumeister zu dem Gefühl gelangt, daß seine Werke sich in edlen einfachen faßlizchen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildzhauern umsehen, die gleichmäßig arbeiten. An solchen Verein wird der Mahler sich anschließen, und durch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnikwerker, Tischer,

Topfer, Schlösser und wer nicht alles geleitet ein Gebäude fördern helfen, das zuletzt Sticker und Wirker als behagliche Wohnung zu vollenden gesellig bemüht sind.

Es gibt Zeiten wo eine solche Spoche aus sich selbst erblüht, allein nicht immer ist es rathlich die Endwirz kung dem Zufall zu überlassen, besonders in Tagen wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannichsach, der Geschmack vielseitig. Von oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht der Antrieb am sichersten; und in diesem Sinne ist obgeznanntes Werk unternommen und zur Bewunderung vorzwärts geführt, auf Besehl und Anordnung des Königl. Preußischen Staatsministers Herrn Grafen von Büzlow Excellenz.

Im Vorbericht des Herrn Beuth ist ausgesprochen, daß der Techniker, insofern er seiner Arbeit die höchste Vollendung gibt, alles Lob verdiene; daß aber ein Werk erst vollkommen befriedige, wenn das Ausgears beitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundsformen wohl gedacht und dem wahren Kunstsinn gemäß erfunden werde.

Damit also der Handwerker, der nicht, wie der Künstler, einer weitumfassenden Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermu= thigt und gefördert sen, ward vorliegendes Werk unter= nommen, den Kunstschulen der ganzen Preußischen Mo=

narchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird diejenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind gründlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Vorzüglichste aufsinden, wählen, nachbilden lernen, sodann aber in gleichem Sinne, worauf alles ankommt, selbst hervorzubringen sich angeregt fühlen.

Ein Werk wie dieses ware nun durch mercantilische Speculation schwer zu fördern; es gehörte dazu König= liche Munificenz, einsichtige, kräftige, anhaltende, mi= nisterielle Leitung; sodann mußten gelehrte Kenner, eifrige Kunstfreunde, geist= und geschmackreiche Künst= ler, fertige Techniker, alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Voll= endung desselben gegründete Hoffnung erscheinen sollte.

Genannt haben sich, als Zeichner zugleich und Ruspferstecher Mauch, Moses und Funke; als Ruspferstecher Sellier, Wachsmann, Lesnier, Ferstinand Berger jun., und bei einem Blatte Anders Loni als leitender Meister. Als Aupferdrucker nennt sich Pretre. Wenn nun der vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Kupferstecher an diesem Werk bewiesen, rühmlich zu gedenken ist, so verstient endlich auch die große Sauberkeit des Abdrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwen Platten gedruckt sind. Ungemein sauber, nach der in England erfundenen Weise, in Holz geschnitten

erscheint ferner auf dem Haupttitelblatt der Preußische gekrönte Adler, Reichsapfel und Scepter haltend. Ein gleiches ist von den großen Buchstaben der sämmtlichen Aufschriften zu sagen, welche mit Sinn und Geschmack älteren Deutschen Schriftzügen nachgebildet worden. Mit Vergnügen sinden wir sodann bemerkt, daß herr Geheime Oberbaurath Schinkel auch in das Untersnehmen mit Geist und Hand eingreift.

Und so liegen denn vor uns in gr. Fol. Format meh=
rere Platten des Ganzen, das in dren Abtheilungen be=
stehen wird. Von der ersten, welche architektonische
und andere Verzierungen enthalten soll, bewundern wir
acht Blätter; von der zwenten, Geräthe, Gefäße und
kleinere Monumente vorstellend, fünf; von der dritten,
Verzierungen von Zeugen und für die Wirkeren insbe=
sondere vier Blätter, oder vielmehr sechs, weil zwen
einmal schwarz und einmal coloriet vorhanden.

Der Text klein Fol. Format, gleichfalls höchst ele= gant gedruckt, enthält kurz und klar nothige Anlei= tung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theore= tische Grundsätze, welche, einmal gefaßt, zu ferneren Fortschritten sicheren Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Wachsen und Gebeihen eines so wichti=
gen und einflußreichen Werkes Zeuge zu werden.

#### Borbilder

für Fabricanten und Handwerker, auf Befehl des Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwesen. Berlin, 1821. 1823.

Von diesem so kostbaren als schätzenswerthen Unter= nehmen haben wir bereits gebuhrende Anzeige gethan. Es wird herausgegeben von der technischen Deputation und ist nicht im Handel. Es besteht in dren Abtheilun= gen; die erste enthalt architektonische und andere Berzie= rungen; die zwente Gerathe, Gefage und kleinere Monumente; die britte Verzierungen fur Teppiche und Mu= ster für Wirkeren im allgemeinen.

Von jedem dieser drene sind abermals merkwurdige Blatter in der zwenten Lieferung enthalten, die wir durch besondere Gunft das Gluck haben vor uns zu sehen; und wollten wir bedauern, daß gerade bei nicht zu ver= zögerndem Abschluß des letzten Bogens uns keine Zeit übrigbleibt, das Einzelne nach Wurden zu schätzen, fo erheitern wir uns mit dem Gedanken, daß wir bei ber gegenwärtigen Lieferung den Beifall und die Bewunberung wiederholen mußten, bie uns von der vorigen

Goethe's Werte. XXXIX. 236.

abgendthigt wurden; ja dieß nicht allein, wir mussen bekennen, daß ein hochst sorgfältig begonnenes Werk mit größter Sorgfalt fortgeführt worden, so daß man sich wirklich enthalten muß, die zwente Sendung nicht hoher als die erste zu schätzen.

Moge von Ausstellung zu Ausstellung, von deren glücklichen Vorzügen uns Berliner Freunde jederzeit unsterhalten, die Wirksamkeit eines so bedeutenden Untersnehmens immer deutlicher werden. Wie denn durch das Anschauen solcher Muster der gute Geschmack sich bis in die letzten Zweige der technischen Thätigkeit nothwendig ergießen, und der hohe Beforderer, die Leitenden und Aussührenden mit gar schonen Kunst: und Sittenfrüchsten sich belohnt sehen mussen.

## Altdeutsche Baukunst.

### Deutscher Baufunst.

D. M.

Ervini a Steinbach.

1773.

Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht finden, keiner beiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Verehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte, da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thöriger und besser als jest, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besitzthümer gelangen würde, von Marmor oder Sandskeinen, wie ich's vermögte.

Was braucht's dir Denkmal! Du hast dir das herr= lichste errichtet; und kummert die Ameisen, die drum krabbeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schick= sal mit dem Baumeister, der Berge aufthurmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele zu erzeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Theil nothwendig schon, wie Baume Gottes; wenigern, auf tausend bietende Hande zu treffen, Felsfengrund zu graben, steile Hohen barauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Sohnen zu sagen: ich bleibe bei euch, in den Werken meines Geistes, vollendet das Besonnene in die Wolken.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pobel heilige Namen ausspricht, ist's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wird's immer schwindeln an deinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh' ich mein geflicktes Schiffchen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem Gewinnst entgegen, siehe hier in diessem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneid' ich den deinigen in eine deinem Thurm gleich schlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen worden, voll reiner und unsreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Nacht gesschossen Schwämme, das alles ich auf dem Spaziersgang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem

Zeitvertreib botanisirend eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italianer, und geht vorbei. Kinderenen lallt der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten durft?

Hen den deinen gefesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten Verhältnisse zu betteln, slicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Zoll und Linie von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten und es schön ist; nothwendig und wahr hätztest du deine Vlane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So hast du deinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich, du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulensreihen haben, und umzirkeltest den Vorhof der Peterstirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her sühren, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnothige verachtet und haßt, deinen Pobel trieb, jene

Herrlichkeit zu dffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vor'm Wunder der Welt.

Das geht nun alles seinen Gang: die Grille des Künstlers dient dem Eigensinne des Reichen; der Reise= beschreiber gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Mährchen Principien und Geschichte der Künste bis auf den heuti= gen Tag, und ächte Menschen ermordet der bose Genius im Vorhof der Geheimnisse.

Schädlicher als Beispiele sind dem Genius Princispien. Bor ihm mogen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben. Er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in Sin ewiges Ganzes zusammen gewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium fesselt alle Kraft der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du nensfranzdsischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürsniß empfindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband, und Aleste und Moos drauf deckte? Daraus entscheidest du das Gehörige unserer heurigen Bedürsnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchaslischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hütte die erst= geborne der Welt ist. Iwen an ihrem Gipfel sich freu= zende Stangen vornen, zwen hinten und eine Stange quer über zum First, ist und bleibt, wie du alltäglich an Hutten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Erfindung, von der du doch nicht einmal Principium für deine Schweinställe abstrahiren konntest.

So vermag keiner deiner Schlusse sich zur Region der Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in der At= mosphäre deines Systems. Du willst uns lehren was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsätzen nicht rechtfertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wärst du Prophet. Du sagst: die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannichfaltige Größe, wenn sie in Reihen dastehen! Nur hütet euch sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist, freizustehn. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, håtte die öftere Wiederholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinsmauerns, daß die Neuern sogar antiker Tempel Interscolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachsdenken erregen konnen. Wäre dein Ohr nicht für Wahrsheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Saule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Woh= nungen; sie widerspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Säu= len in vier Ecken; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Saulen sind, alle Saulen ausschließen, und wo ihr sie anslickt, sind sie belastender Uebersluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Kirzchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flachen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie zum himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einstrmigkeit die Seele unterdrücken mussen! Wohl! wenn und der Genius nicht zu hulfe kame, der Erwinen von Steinbach zu hulfe kame, der Erwinen von Steinbach die dugen himmel führen sollst, daß sie aufesteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweizgen, und Blättern wie Sand am Meer, rings um der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines Meisters.

Als ich das erstemal nach dem Münster ging, hatt'
ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrt' ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Willkürlichkeiten Gothischer Verzierungen. Unter die Rubrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häufte ich alle spuonymisschen Misverständnisse, die mir von unbestimmtem, ungeordnetem, unnatürlichem, zusammen gestoppeltem, aufgeflicktem, überladenem, jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheidter als ein Bolk, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß alles Gozthisch, was nicht in mein System paßte, von dem gedrechselten, bunten Puppens und Bilderwerk an, wosmit unsere bürgerlichen Edelleute ihre Häuser schmücken, bis zu den ernsten Resten der älteren Deutschen Baukunst, über die ich, auf Anlaß einiger abentenerlichen Schnörskel, in den allgemeinen Gesang stimmte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mir's im Gehen vor'm Anblick eines mißgeformten krausborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich bavor trat! Ein ganzer, gro= Ber Eindruck fullte meine Seele, den, weil er aus tau= send harmonirenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmeden und genießen, keineswegs aber erkennen und erklaren konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden des Himmels sen. Wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himmlisch irdische Freude zu genießen, den Riesen= geist unserer altern Bruder in ihren Werken zu genießen. Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte des Tags zu schauen seine Wurde und Herrlichkeit. Schwer ift's dem Men= schengeist, wenn seines Bruders Werk so hoch erhaben ift, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abendhammerung mein durch forschendes Schauen ermattetes Auge mit freundlicher Ruhe geletzt, wenn

durch sie die unzähligen Theile zu ganzen Massen schmol= zen, und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele standen, und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen. Da offenbarte sich mir, in leisen Ahnungen, der Genius des großen Werkmeisters. Was staunst du, lispelt er mir entgegen. Alle diese Massen waren nothwendig, und siehst du sie nicht in allen alteren Kirchen meiner Stadt? Nur ihre willkurlichen Großen hab' ich zum stimmenden Berhalt= niß erhoben. Wie über bem Haupteingange, der zwen kleinere zur Seite beherrscht, sich der weite Kreis des Fensters offnet, der dem Schiffe der Rirche antwortet und sonst nur Tageloch war, wie hoch darüber der Glo= denplat die kleineren Fenster forderte! das all' war noth= wendig, und ich bildete es schon. Aber ach, wenn ich durch die dusteren erhabenen Deffnungen hier zur Seite schwebe, die leer und vergebens da zu stehen scheinen. In ihre kuhne schlanke Gestalt hab' ich die geheimniß= vollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thurme hoch in die Luft heben follten, beren, ach, nur einer traurig da steht, ohne den funfgethurmten Hauptschmuck, den ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem koniglichen Bru= der die Prohinzen umher huldigten. — Und so schied er von mir, und ich versank in theilnehmende Traurigkeit, bis die Wogel bes Morgens, die in seinen tausend Deff= nungen wohnen, der Sonne entgegen jauchzten, und mich aus dem Schlummer weckten. Wie frisch leuch=

tet er im Morgenduftglanz mir entgegen, wie froh konnt' ich ihm meine Arme entgegen strecken, schauen die grozßen harmonischen Massen, zu unzählig kleinen Theilen belebt: wie in Werken der ewigen Natur, dis auf's gezringste Zäserchen, alles Gestalt, und alles zweckend zum Ganzen; wie das festgegründete ungeheure Gebäude sich leicht in die Luft hebt; wie durchbrochen alles und doch für die Ewigkeit. Deinem Unterricht dank' ich's, Genius, daß mir's nicht mehr schwindelt an deinen Tiezfen, daß 'in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes, der auf solch' eine Schöpfung herabschauen, und Gott gleich sprechen kann: es ist gut!

Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn der Deutsche Kunstgelehrte, auf Hörensagen neis discher Nachbarn, seinen Vorzug verkennt, dein Werk mit dem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert, da er Gott danken sollte, laut verkindigen zu können, das ist Deutsche Baukunst, unsere Baukunst, da der Italianer sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzos. Und wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht zugestehen willst, so erweis uns, daß die Gothen schon wirklich so gebaut haben, wo sich einige Schwiezrigkeiten sinden werden. Und, ganz am Ende, wenn du nicht darthust, ein Homer sen schon vor dem Homer gewesen, so lassen wir dir gerne die Geschichte kleiner

gelungener und mißlungener Bersuche, und treten ansbetend vor das Werk des Meisters, der zuerst die zersstreuten Elemente in ein lebendiges Ganzes zusammensschuf. Und du, mein lieber Bruder im Geiste des Forsschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ dein Ohr vor allem Wortgeprahle über bildende Kunst, kommi, genieße und schaue. Hüte dich, den Namen deines edelssten Künstlers zu entheiligen, und eile herbei, daß du schauest sein herrliches Werk. Macht es dir einen wisdrigen Eindruck, ober keinen, so gehab dich wohl, laß einspannen, und so weiter nach Paris.

Alber zu dir, theurer Jungling, gesell' ich mich, ber du bewegt dastehst, und die Widersprüche nicht vereini= gen kannst, die sich in beiner Seele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst, bald mich einen Traumer schiltst, daß ich da Schonheit sehe, wo du nur Starke und Rauhheit siehft. Laß einen Diß= verstand und nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schonheitelen dich fur das bedeutende Rauhe nicht ver= garteln, daß nicht zulett beine frankelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glatte ertragen konne. Sie wollen euch glauben machen, die schonen Runfte sepen ent= standen aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um und zu verschonern. Das ist nicht wahr! Denn in dem Sinne, barin es wahr senn konnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunst ist lange bilbend, eh' sie schon ist, und boch so wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schone selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thatig beweist, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greift der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umher nach Stoff ihm seinen Geist einzu-hauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Jügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben, seine Socos, seine Federn, und seinen Körper. Und laßt die Bildneren aus den willkürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen, denn Eine Empfindung schuf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigner, selbst=ständiger Empsindung um sich wirkt, unbekummert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauher Wild=heit, oder aus gebildeter Empsindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhält=nisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptaccorde man beweisen, deren Geheimnisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gott=gleichen Genius in seligen Melodien herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eine

dringt, daß sie mit ihm entstanden zu senn scheint, daß ihm nichts genug thut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiefgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk, tretet hin, und erkennt das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, wirkend aus starker, rauher, Deutscher Seele, auf dem eingeschränkten düsstern Pfaffenschauplatz des medii aevi.

Und unser aevum? hat auf seinen Genius verziezhen, hat seine Sohne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Verderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Witz, seine Beute zu Einem Ganzen zu füzgen, er baut jetzt aus Griechischen Säulen und Deutzschen Gewölben seiner Magdalene einen Wundertempel. Von einem unserer Künstler, als er ersucht ward zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu ersinden, hab ich gesehen ein Modell fertigen, stattlichen antiken Säuzlenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Puppenmahler verhaßt sind, mag ich nicht declamiren. Sie haben durch theastralische Stellungen, erlogene Teints, und bunte Kleisder die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Allscht

brecht Durer, den die Neulinge anspotteln, deine holz= geschnitzteste Gestalt ist mir willkommener.

Und ihr selbst, treffliche Menschen, denen die bochste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nunmehr ber= abtretet, zu verkunden eure Geligkeit, ihr schadet bem Genius. Er will auf keinen fremden Flugeln, und maren's die Flügel der Morgenrothe, emporgehoben und fortgernatt werden. Seine eigenen Rrafte find's, die sich im Kindertraum entfalten, im Junglingsleben bearbeiten, bis er stark und behend wie der Lowe des Ge= birges auseilt auf Raub. Drum erzieht fie meist die Natur, weil ihr Padagogen ihm nimmer den mannich= faltigen Schauplat erkunsteln konnt, stets im gegenwar= tigen Maß seiner Krafte zu handeln und zu genießen.

Beil dir, Knabe! der du mit einem scharfen Aug' für Verhaltniffe geboren wirst, bich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn benn nach und nach die Freude des Lebens um bich erwacht, und du jauch= zenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoff= nung fühlst; bas muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fulle des Herbsts seine Gefäße anschwellt, den bes lebten Tanz des Schnitters, wenn er die mußige Sichel hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann mannlicher sdie gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug hast, und genug genoffen, und satt bist irdischer Schonheit, und werth bist auszuruhen in dem Arme ber Gottin, werth Spethe's Werfe, XXXIX, Bo.

an ihrem Busen zu fühlen, was den vergötterten Her= cules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schön= heit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Prometheus leitet er die Seligkeit der Götter auf die Erde.

### Von Deutscher Baukunst 1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italianer und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die Deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuren Gebäuden augeswendet, der größte Theil von Europa nahm sie auf; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Handwerskern übten sie; den christlichen Cultus förderte sie hochslich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn; sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Verhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, dessen eigene Bauweise der gerühmsten sich entgegen setze, dessen Zeit von derselben außerst ungünstig urtheilte, und dennoch spricht er folgenders maßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunst-Schonen empfinden, hängt bavon ab, daß Regel und Maß beobachtet sen, unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ist hieran Mangel, so mag man noch so viel-außere Zierrath anwenden, Schonheit und Gefäl= ligkeit, die ihnen innerlich fehlen, wird nicht ersetz, ja man kann sagen, daß ihre Häßlichkeit nur verhaßter und unerträglicher wird, wenn man die äußeren Zier= rathen durch Reichthum der Arbeit oder der Materie skei= gert."

"Um diese Behauptung noch weiter zu treiben, sag' ich, daß die Schonheit, welche ans Maß und Propor= tion entspringt, feineswegs kostbarer Materien und zier= licher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen, fie glanzt vielmehr und macht sich fühlbar, hervorblickend aus dem Wuste und der Verworrenheit des Stoffes und Go beschauen wir mit Bergnugen der Behandlung. einige Maffen jener Gothischen Gebaude, beren Schon= heit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Theile unter einander entsprungen er= scheint und bemerklich ist, ungeachtet ber häßlichen Zier= rathen, womit sie verdeckt find und zum Trug berselben. Bas uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man diese Massen mit Genauigkeit untersucht, man im Ganzen dieselben Proportionen findet, wie an Gebauden, welche, nach Regeln der guten Baukunst erbaut, uns bei'm Anblick fo viel Bergnugen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Livre V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern durfen wir uns hierbei gar wohl jungerer Jahre, wo der Straßburger Munster so große Wirkung auf uns ausübte, daß wir unberufen unser Entzücken auszusprechen nicht unterlassen konnten. Sbeu das, was der Französische Baumeister nach gepflogener Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gesfordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung da, ohne sonderlichen Einsdruck auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirksamkeit in den letzten Zeiten, welche den Sinn dasür wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderslei Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiedersholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erzquickten und erbauten, sondern auch diesen Stolt, bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidzmeten Gebäuden, wirklich anwendeten, und eine Zufriezdenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umzgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal der Antheil an solchen Producstionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dank, die uns in den Stand seizen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt histosrisch zu fühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein

naheres Verhaltniß zu so bedeutenden Gegenständen auf= gefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich kein wichtiges imposantes Werk dieser Art; der Eindruck ers losch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Anblick zum lebhaftesten Enthusias; mus angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder beleben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunstzweige entfernt, wo nicht gar entfremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Vermittelung eines edlen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserée in ein näheres Verhältniß. Sie theilten mir glänzende Bezweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient; ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitige freundschaftliche Besuche und emsige Beztrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreibenz den Gebäude, in Kupfern, Zeichnungen, Gemählben, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen ganz einheimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, besonders aber

in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir has Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Mun fand sich gludlicherweise, daß herr Moller, ein hochst gebildeter, einsichtiger Runstler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das glucklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalriß des Kolner Doms gab der Sache ein neues Unsehen, die lithographische Copie desselben, ja die Contra=Drude, wodurch sich das ganze zwenthurmige Bild durch Zusammenfügen und Austuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam, und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher Zeit hochst willkommen seyn mußte, war des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe von Abbildungen alterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da man denn zuerst das herankommen ber von uns dießmal betrachteten Bauart, sodann ihre hochste Hohe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem erkennen sollte. Dieses findet nun um desto eher statt, da das erste Werk vollendet vor uns liegt, und das zwepte, das von einzelnen Gebäuden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Seften zu uns gekommen ift.

Mogen die Unternehmungen dieses eben so einsich= tigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum be= gunstigt werden; denn mit solchen Dingen sich zu beschäf= tigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Be= griff hervorgehen soll.

Und so mussen wir denn gleiche Ausmerksamkeit und Theilnahme dem wichtigen Werke der Gebruder Boisserée wünschen, dessen erste Lieferung wir früher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Pn= blicum die Bortheile genießen, die mir seit drenzehn Jah= ren gegonnt sind, denn so lange bin ich Zeuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisserée'schen Berbundeten. Mir fehlte es nicht diese Zeit her an Mit= theilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; beson= ders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Vollendung näherten.

So schon mich aber auch dieser frische Antheil in die Neigungen meiner früheren Jahre wieder zurück versetze, fand ich doch den größten Vortheil bei einem kurzen Besuche in Koln, den ich an der Seite des Herrn Staats-Ministers von Stein abzulegen das Glück hatte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kolner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erzregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conflict eines würdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit;

so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unfertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir auf= richtig senn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir in's Chor treten, wo das Vollendete uns mit überraschender Harmonie an= spricht, da erstaunen wir frohlich, da erschrecken wir freudig, und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich långst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Eben so halfen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichnung des vorderen Aufrisses einigermaßen das Bild in meiner Seele auferbauen; doch blieb das was fehlte immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen Höhe nicht aufschwingen konnte.

Jetzt aber, da die Boisserée'sche Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jetzt hat der wahre Kunst= freund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höch= sten Gipfel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Stätte nähert, nicht mehr

der personlichen Empfindung, dem trüben Vorurtheil, oder, im Gegensatz, einer übereilten Abneigung sich hinsgeben, sondern als ein Wissender und in die Hüttenges heimnisse Eingeweihter das Vorhandene betrachten und das Vermiste in Gedanken ersetzen wird. Ich wenigsstens wünsche mir Glück zu dieser Klarheit, nach funfzigiährigem Streben, durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Männer gelangt zu seyn.

Daß ich bei diesen erneuten Studien Deutscher Baus funst des zwolften Jahrhunderts ofters meiner frühern Unhänglichkeit an den Straßburger Münster gedachte, und des damals, 1773, im ersten Enthusiasmus verfaßten Druckbogens mich erfreute, da ich mich deffelben bei'm spåteren Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl naturlich: denn ich hatte boch die innern Proportionen des Ganzen gefühlt, ich hatte die Entwickelung ber einzelnen Bierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen, und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß der eine boch genug auferbaute Thurm boch seiner eigent= lichen Vollendung ermangle. Das, alles traf mit ben neueren Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener Aufsatz etwas Am= figurisches in seinem Styl bemerken lagt, so mochte es wohl zu verzeihen senn, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Wir werden noch oft auf diesen Gegenstand zurud:

- 1

kommen, und schließen hier dankbar gegen diejenigen, denen wir die gründlichsten Vorarbeiten schuldig sind, Herrn Moller und Busching, jenem in seiner Auslegung der gegebenen Kupfertafeln, diesem in dem Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Altdeutscheu Baukunst; wozu mir denn gegenwärtig als erwünschtes Hülfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Boisserée als Einleitung und Erklärung der Kupfertasfeln mit gründlicher Kenntniß ausgesetzt hat.

### Herstellung des Straßburger Münsters.

Während die Wünsche der Kunst = und Vaterlands= Freunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmale am Nieder=Rhein gerichtet sind, und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der Hinsicht am Ober=Rhein für das Münster zu Straß= burg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigkeit und glücklichem Erfolg daran gearbeis tet, die durch Vernachlässigungen und Zerstörungen der Revolution entstandenen Schäden auszubessern.

Denn ist freilich der Vorschlag der Gleichheits=Bru=
der, den stolzen Munster abzutragen, weil er sich über
die elenden Hutten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten
nicht durchgegangen; so hat doch die bilder= und wap=
penstürmende Wuth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke
an den Eingängen, ja sogar die Wappen der bürger=
lichen Stadtvorgesetzen und Baumeister oben an der
Spitze bes Thurms keineswegs verschont.

Es wurde zu weitläufig senn, alles anzusühren, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstdrungen, und wieder was in Folge derselben das Gebäude gelitten hat.

Genug, man beschäftigt sich jest unausgesetzt das mit, alles nach und nach auf das sorgfältigste wieder herzustellen. So ist bereits das bunte Glaswert der großen über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetz; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Kinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pfeiler, Balzdachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worzden. — Die fast lebensgroßen Equester Statuen der Konige Chlodowig, Dagobert und Rudolph von Habszburg sind, ganz neu verfertigt, mit vieler Mühe und Kosten wieder an den großen Pfeilern bei der Rose aufzgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uesbung und Geschicklichkeit als Aufwand erfordernden Arzbeiten in unseren Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für das Straßburger Münster besstehenden Bau=Stiftung und Verwaltung kennt.

Schon im 13ten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkünfte von den zu reingeistlichen Zwecken gehörigen Goeihe's Werte. XXXIX. Bb. getrennt, und der Obhut der Stadtvorgesetzen anverstraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffsner und wählten aus ihrer Mitte dren Pfleger, worunster immer ein Stadtmeister sehn mußte, — beides zur Verwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aufsicht über den Werkmeister, als welcher, vom Kath bloß zu diesem Zweck gesetzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmetzen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Weise wurde die Sorge für das Münster eine städtische Angelegenheit, und dieß hatte vor vielen andern Vortheilen die überaus glückliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeinde=Eigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatsumwälzungen gerettet werden kounten.

Auch mußte eine Berwaltung, von welcher alle Jahre dffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Vertrauen einflößen, und immerfort neue Wohlsthäter und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen Denksmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürsgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich denn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürfnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunst, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reich verzierten Steinwerks zu

- Count

bestreiten; ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ankauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weiteren offneren Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunst= und Handwerksmittel mannichfach erhalten; denn der alte Gebrauch, die Steinmetzen=Alrbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschä= digten Theile nie von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders genbte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausging.

Zudem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahrszeiten auf sichern anståndigen Lohn zählen konnten. Endlich ist das Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortressliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche gleichfalls unter städtischer Berwaltung beim Münster zu Freiburg im Breissgau und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hatten wir also im eigenen Vaterlande hinlang= lich Muster für Erhaltungs = Anstalten und Pflanz = Schu=

I TOTAL OF

len, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung uns
serer in Berfall gerathenen großen Baudenkmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuflucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dies ser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münster lassen wirklich weder in Rücksicht der Zweckmäßigkeit noch der schonen treuen Ausführung irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der treffliche Stand und die Ordnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende Steinwerk geshalten wird.

Außer den Dachern ist nicht eine Hand breit Aupfer oder Blei zur Bedeckung angewandt. Alle die vielen Gänge und Rinnen findet man von Stein verfertigt, und die große Terrasse, ja sogar sämmtliche Gewölbe in den beiden Thürmen, welche wegen der offenen Fenster der Witterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschüssig und so sorgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schadhaft wird, ersetzt man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Nutzen dies ser weisen Vorsehrung im vollsten Maß zu bewundern. Es war nach den unausschörlichen beispiellosen Regengüssen des Sommers, ja selbst nach den Regengüssen des

vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Buhnen zu entdecken!

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wasserlaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gesbäude zusammenhängt, und wie hingegen die Bleis und Kupfers Bedeckung für alle die mannichfaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Versanlassung zu großem nutzlosem Kostenauswand geben kann.

Der Kölnische Dom bietet hierüber Erfahrungen ges nug dar; man wird darum bei Herstellung desselben jene in Straßburg befolgte für die Erhaltung so höchst zwecks mäßige Weise ohne Zweifel desto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es sehr ange= nehm senn, zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Niederrhein bereits die ersten nothwendig= sten Maßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unsternommene Reise des Geheimen Ober Bauraths Schinstel war hier von sehr günstigem Einfluß. Die Regiestung hat vor der Hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen gefährlichen Bauschadens am Dachstuhl des Kölnischen Doms bewilligt, und die Arsbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerdem ist zur Niederlegung einer neben dem Dom

15.00

stehenden verfallenen Kirche Befehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abten=Kirche Altenberg in der Nähe von Köln. Eine Feuersbrunst hatte vor kurzem dieß schone ganz vollen=dete Gebäude seines Dachwerks beraubt. Man war einskweilen auf die nothdürftigste Bedeckung bedacht, und hofft im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier sorgsam für die dortigen bedeutenden Romischen Alterthümer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Punczten der Niederrheinischen Länder die schützende Hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunstz und Vaterlands=Freunde die Erfüllung ihrer gerechten Wünzsche nicht vergebens erwarten werden.

Wir konnen diese Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Wort in Bezug auf den Straßburger Münster beizufügen:

Wir bemerkten mit großer Freude, wie sorgfältig dieß wunderwürdige Werk in Ehren gehalten wird; desto mehr aber befremdete uns dieß nicht auf die Ruhestätte des großen Meisters ausgedehnt zu finden, welchem das Gebäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei der Sacristen anges brachte Grabschrift des Erwin von Steinbach ist nämlich durch eine kleine Rohlenhütte verdeckt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte!

Mochten doch die so sehr ruhmwürdigen Stadtbehör= den und Vorsteher des Münsterbaues dieser leicht zu he= benden Verunehrung ein Ende machen, und dem Ort anständig einfassen, oder die Inschriften herausnehmen und an einem bessern Ort im Junern des Gebäudes, etwa bei'm Eingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf diese Weise erfahren wir nach und nach durch die Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Vorkehrungen sich nothig machten, um jene ungeheuren Gebäude zu unternehmen, wo nicht auszuführen.

Jugleich werden wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmack die nördlichere Baukunst vom achten bis zum funfzehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefflichkeit, Kühnheit, Zierzlichkeit gelangte, bis sie zuletzt durch Abweichung und Ueberladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir bei Gelegenheit der Mollerisch en Hefte, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthung

anstellen können. Auch schon die viere, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Tafeln sind nicht numerirt, am Schlusse wird erst das Verzeichniß folgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jest haben wir dieses vorläufig gethan und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor uns. Wir legten dazwischen was von Grund = und Aufrissen ähnlischer Gebäude zu Handen war und finden schon einen Leitzfaden, an dem wir uns gar glücklich und angenehm durch= winden können. Sind die Mollerischen Hefte dereinst vollständig, so kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für sich und mit andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Aufklärung gewinnt.

Alsdann wird, nach abgelegten Vorurtheilen, Lob und Tadel gegründet senn, und eine Vereinigung der verschiedensten Ansichten, aus der Geschichte auf einan= der folgender Denkmale, hervorgehen.

Auch muß es deshalb immer wünschenswerther senn, daß das große Werk der Herrn Boisser e, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Tafeln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung finden mögen.

Der Grundriß ist bewundernstwürdig und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie

f

Ĥ

Iţ

06

0

m

sie ausgeführt werden sollte, gibt erst einen Begriff von der ungeheuern Kühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendete Gebäude auf einem freien Platz, indem die Darsteller jene Reihe Häusser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, wodurch der Gesgenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Rommt hiezu nun ferner das Facsimile des grossen Driginal : Aufrisses, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Runstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude solcher Art, früher und spåterer Zeit, gar wohl beurtheilen konnen; und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wachsensden, steigenden, den hochsten Gipfel erreichenden und sodann wieder versinkenden Kunst vermischen und einst mit dem andern entweder unbedingt loben oder verswerfen.

#### R' & I n.

Zu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen bes schäftigt sen, wodurch es auf lange Jahre möglich wird Goeihe's Werte. XXXIX. Bb.

den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ist durch Vorsorge des Herrn General = Gouver= neurs Grafen von Solms = Laubach die Wallraffische Sammlung in das geräumige Jesuiten = Gebäude ge= bracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Katalogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären dann zwen bedeutende Wünsche aller Deutschen Kunstfreunde schon in Erfüllung gegangen.

# Goethe's

Wette.

Vollständige Ausgabe leßter Hand.

Vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten beutschen Bundes schützenden Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1 8 3 0.

#### In halt.

Reinefe Fuchs. Hermann und Dorothea. Achilleis. Panbora.

## ReinefeFuchs.

In zwbif Gefången.

(2)(00)

Erster Gesang.

(5)

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grunten und bluhten

Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Buschen und Heden Uebten ein fröhliches Lied die neuermunterten Wögel; Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen, Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

Robel, der König, versammelt den Hof; und seine Basallen Eilen gerusen herbei mit großem Gepränge; da kommen Viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lütke der Kranich, und Markart der Häher, und alle die Besten. Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in Feper und Pracht; er läßt sie berusen Alle mit einander, so gut die großen als kleinen. Miemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der eine, Reineke Fuchs, der Schelm! der viel begangenen Frevels Halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das bose Gewissen Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt, und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, versschont' er.

Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage; von allen Seinen Vettern und Sonnern, von allen Freunden begleitet, Trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte: Gnädigster König und Herr! vernehmet meine Beschwerden. Edel send ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr Recht und Gnade: so laßt ench denn auch des Schadens er: barmen,

Den ich von Reineke Juche mit großer Schande gelitten. Aber vor allen Dingen erbarmt euch, daß er mein Weib fo Freventlich ofters verhöhnt, und meine Kinder verlett hat. Ach! er hat sie mit Unrath besudelt, mit agendem Unflath, Daß mir zu hause noch dren in bittrer Blindheit sich qualen. Zwar ift alle ber Frevel schon lange zur Sprache gekommen, Ja ein Tag war gesetzt zu schlichten folche Beschwerden; Er erbot fich zum Gibe, boch bald befann er fich anders Und entwischte behend nach seiner Weste. Das wissen Alle Männer zu wohl, die hier und neben mir stehen. Herr! ich konnte die Drangfal, die mir der Bube bereitet, Nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, Alle ju Pergament, fie faßte die Streiche nicht alle, Und ich schweige bavon. Doch meines Weibes Entehrung Frist mir das herz; ich rache sie auch, es werde was wolle.

Als nun Isegrim so mit traurigem Nuthe gesprochen, Trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, redte Französisch Vor dem König: wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben Als ein Stücken Wurst in einem Wintergebüsche; Neinese hab' auch das ihm genommen! Jeht sprang auch der Kater

Hinze zornig hervor und sprach: Erhabner Gebieter, Miemand beschwere sich mehr daß ihm der Bosewicht schade, Denn der König allein! Ich sag' euch, in dieser Gesellschaft Ist hier niemand, jung oder alt, er fürchtet den Frevler Mehr als euch! doch Wackerlos Klage will wenig bedeuten, Schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen; Mir gehörte die Wurst! Ich sollte mich damals beschweren. Iagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchsucht' ich Eine Mühle zu Nacht; es schlief die Müllerin; sachte Nahm ich ein Würstchen, ich will es gestehn; doch hatte zu dieser Wackerlos irgend ein Recht, so dankt er's meiner Bemühung.

Und ber Panther begann: was helfen Klagen und Worte! Wenig richten sie aus, genug das Uebel ist ruchtbar. Er ist ein Dieb, ein Mörder! Ich darf es kühnlich behaupten, Ja, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene König Gut und Ehre verlieren; er lachte, gewähn' er nur etwa Einen Biffen dabei von einem fetten Capaune. Laßt euch erzählen, wie er so übel an Lampen bem Safen Gestern that; hier steht er! ber Mann, ber feinen verlette. Reineke stellte sich fromm und wollt' ihn allerlei Beisen Kurglich lehren und was zum Caplan noch weiter gehöret, Und sie setzen sich gegen einander, begannen das Crodo. Aber Reineke konnte die alte Tucke nicht lassen; Innerhalb unsers Königes Fried' und freiem Geleite Hielt er Lampen gefaßt mit seinen Klauen und zerrte Tudisch ben redlichen Mann. Ich fam die Straße gegangen, Horte beider Gesang, der, kaum begonnen, schon wieder Endete. Horchend wundert' ich mich, doch als ich hinzufam, Kanut' ich Reinefen stracks, er hatte Lampen bei'm Rragen; Ja er hatt' ihm gewiß das Leben genommen, wofern ich Nicht zum Glücke des Wegs gekommen wäre. Da steht er! Seht die Wunden an ihm, dem frommen Manne, den keiner Bu beleidigen denkt. Und will es unser Gebieter, Wollt ihr Herren es leiden, daß so des Königes Friede, Sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird; O so wird der König und seine Kinder noch späten Vorwurf boren von Leuten, die Recht und Gerechtigfeit lieben.

Isegrim sagte darauf: so wird es bleiben, und leider Wird und Reineke nie was Gutes erzeigen. O! låg' er Lange todt; das wäre das Beste für friedliche Leute; Aber wird ihm dießmal verziehn, so wird er in kurzem Etliche kühnlich berücken, die nun es am wenigsten glauben.

Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jest die Rede und muthig Sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war. Alt und wahr, Herr Jsegrim! sagt' er, beweist sich das Sprich=

Feindes Mund frommt selten. So hat auch wahrlich mein Oheim Eurer Worte sich nicht zu getrösten. Doch ist es ein Leichtes. Wär' er hier am Hose so gut als ihr, und erfreut' er Sich des Königes Gnade, so möcht' es euch sicher gereuen, Daß ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Uebels an Neinesen selber verübet, Uebergeht ihr; und doch, es wissen es manche der Herren, Wie ihr zusammen ein Bündniß geschlossen und beide versprochen Als zwey gleiche Gesellen zu leben. Das muß ich erzählen; Denn im Winter einmal erduldet' er große Gesahren Euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische geladen, Fuhr die Sträße; ihr spürtet ihn aus und hättet um alles Gern von der Waare gegessen; doch sehlt' es euch leider am Gelde.

Da beredetet ihr den Oheim, er legte sich listig Grade für todt in den Weg. Es war bei'm Himmel ein kühnes Abenteuer! Doch merket was ihm für Fische geworden. Und der Fuhrmann kam und sah im Gleise den Oheim, Hastig zog er sein Schwert, ihm eins zu verseßen; der Kluge Rührt' und regte sich nicht, als war' er gestorben; der Fuhrmann Wirst ihn auf seinen Karren, und freut sich des Balges im voraus. Ja, das wagte mein Oheim für Isegrim; aber der Fuhrmann Fuhr dahin, und Reineke warf von den Fischen herunter. Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben; er hub sich, Sprang vom Karren und wünschte nun auch von der Beute zu speisen.

Aber Isegrim hatte sie alle verschlungen; er hatte Ueber Noth sich beladen, er wollte berften. Die Graten Ließ er allein gurud, und bot bem Freunde den Dieft an. Noch ein anderes Studchen! auch dieß erzähl' ich euch wahrhaft. Reinefen war es bewußt, bei einem Bauer am Nagel Bing ein gemaftetes Schwein, erft heute geschlachtet; bas fagt' er Treu dem Wolfe: sie gingen bahin, Gewinn und Gefahren Redlich zu theilen. Doch Muh' und Gefahr trug jener alleine. Denn er froch zum Fenster hinein und warf mit Bemuben Die gemeinsame Beute dem Wolf herunter; zum Ungluck Waren hunde nicht fern, die ihn im hause verspurten, Und ihm wacker das Fell zerzausten. Verwundet entkam er, Gilig sucht' er Ifegrim auf und flagt' ihm fein Leiden, Und verlangte sein Theil. Da sagte jener: ich habe Dir ein fostliches Stud verwahrt; nun mache dich brüber, Und benage mir's wohl; wie wird bas Fette bir schmeden! Und er brachte bas Stud; das Krummholz war es, der Schlächter hatte baran bas Schwein gehängt; ber fostliche Braten War vom gierigen Wolfe, dem Ungerechten, verschlungen. Reineke konnte vor Jorn nicht reden, doch was er sich bachte Denket euch felbst. herr Konig, gewiß, daß hundert und drüber Solcher Stucken der Wolf an meinem Dheim verschuldet! Aber ich schweige bavon. Wird Reineke selber gefordert, Wird er fich beffer vertheid'gen. Indeffen, gnadigfter Konig, Edler Gebieter, ich barf es bemerten! Ihr habet, es haben

Diese Herren gehört, wie thoricht Jsegrims Rede Seinem eignen Weibe und ihrer Ehre zu nah tritt, Die er mit Leib und Leben beschüßen sollte. Denn freilich Sieben Jahre find's her und drüber, da schenfte mein Dheim Seine Lieb' und Treue zum guten Theile ber schönen Frauen Gieremund; solches geschah bei'm nächtlichen Tanze; Isegrim war verreift, ich sag' es wie mir's bekannt ist. Freundlich und höflich ist sie ihm oft zu Willen geworden, Und was ist es denn mehr? Sie bracht' es niemals zur Klage, Ja, sie lebt und befindet sich wohl, was macht er fur Wefen? Bar' er flug, so schwieg er davon; es bringt ihm nur Schande. Weiter, sagte ber Dachs: nun fommt das Mahrchen vom hafen! Eitel leeres Gewäsche! Den Schüler sollte der Meister Etwa nicht zuchtigen, wenn er nicht merkt und übel bestehet? Sollte man nicht die Knaben bestrafen und ginge ber Leichtsinn, Ginge die Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen? Nun klagt Wackerlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren Hinter der Hede; das follt' er nun lieber im Stillen verschmerzen; Denn wir horen es ja, sie war gestohlen; zerronnen Wie gewonnen; und wer kann meinem Oheim verargen, Daß er gestohlenes Gut dem Diebe genommen? Es sollen Edle Männer von hoher Geburt sich gehässig den Dieben Und gefährlich erzeigen. Ja, hatt' er ihn damals gehangen, War es verzeihlich. Doch ließ er ihn los den König zu ehren; Denn am Leben zu strafen gehört dem König alleine. Aber wenigen Danks kann sich mein Oheim getroften, So gerecht er auch sey und Uebelthaten verwehret. Denn seitdem des Königs Friede verkundiget worden, Halt sich niemand wie er. Er hat sein Leben veranbert, Speiset nur einmal des Tags, lebt wie ein Klausner, kastent sich, Trägt ein harenes Kleid auf bloßem Leibe und hat schon

Lange von Wildpret und zahmem Fleische sich gänzlich enthalten, Wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen. Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen, und baut sich Sine Klause zur Wohnung. Wie er so mager geworden, Bleich von Hunger und Durst und andern strengeren Bußen, Die er reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden, daß hier ihn jeder verklaget? Kommt er hieher, so führt er sein Necht aus und macht sie zu Schanden.

Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen Henning, der Hahn, mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre, Ohne Hals und Ropf, ward eine Henne getragen, Krakfuß war es, die beste der eperlegenden Hennen. Ach, es sloß ihr Blut und Neinese hatt' es vergossen!

Jeho sollt' es der König ersahren. Als Henning, der wackre, Vor dem König erschien, mit höchstbetrübter Gebärde,

Kamen mit ihm zwep Hähne, die gleichfalls trauerten. Krepant Hieß der eine, sein besserer Hahn war irgend zu sinden

Zwischen Holland und Frankreich; der andere durst' ihm zur Seite

Stehen, Kantart genannt, ein stracker kühner Geselle; Beide trugen ein brennendes Licht: sie waren die Brüder Der ermordeten Frau. Sie riesen über den Mörder Ach und Weh! Es trugen die Bahr' zwen jüngere Hähne, Und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen. Henning sprach: wir klagen den unersetlichen Schaden, Gnädigster Herr und König! Erbarmt euch, wie ich verletzt bin, Meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke! Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Blüthen Uns zur Fröhlichkeit riesen, ersreut' ich mich meines Geschlechtes,

Das so munter mit mir die schönen Tage verlebte!

Zehen junge Söhne, mit vierzehn Töchtern, sie waren

Boller Lust zu leben; mein Weib, die treffliche Henne,
Hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen.

Alle waren so start und wohl zusrieden; sie fanden

Thre tägliche Nahrung an wohl gesicherter Stätte.

Neichen Mönchen gehörte der Hof, und schirmte die Mauer,
Und sechs große Hunde, die wackern Genossen des Hauses,
Liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben;

Reinesen aber, den Dieb, verdroß cs, daß wir in Frieden

Glückliche Tage verlebten und seine Nänke vermieden.

Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte bei'm

Thore;

Aber die Hunde bemerkten's; da mocht' er laufen! sie faßten Wacker ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zusammen; Doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Ruhe. Aber nun höret mich an! es währte nicht lange, so kam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannt' es:

Euer Siegel sah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Vögeln verkündigt. Und er zeigte mir an: er sep ein Klausner geworden, Habe strenge Gelübde gethan, die Sünden zu büßen, Deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, Nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen,

Zeigte sein Scapulier. Daneben wies er ein Zeugniß, Das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter der Kutte ein härenes Kleid. Dann ging er und sagte: Gott dem Herren send mir befohlen! ich habe noch vieles Seute zu thun! ich habe die Sept und die None zu lesen Und die Besper dazu. Er las im Geben und dachte Wieles Bofe fich aus, er fann auf unfer Verderben. Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwinde den Kindern Eures Briefes frohliche Botschaft, es freuten sich alle. Da nun Reineke Klausner geworben, so hatten wir weiter Reine Sorge, noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen Vor die Mauer hinaus, wir freuten uns alle ber Freiheit. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebuiche Hinterliftig; da fprang er hervor und verrannt' une die Pforte; Meiner Sohne iconften ergriff er und ichleppt' ihn von bannen, Und nun mar fein Math, nachdem er fie einmal gefostet; Immer versucht' er es wieder; und weder Jäger noch Hunde Konnten vor seinen Ranken bei Tag und Nacht und bewahren. So entriß er mir nun fast alle Kinder; von zwanzig Bin ich auf fünfe gebracht, die andern raubt' er mir alle. D, erbarmt euch bes bittern Schmerzes! er tobtete gestern Meine Tochter, es haben die hunde ben Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie! Er hat es gethan, o! nehmt es zu Herzen!

Und der König begann: kommt näher, Grimbart, und sehet, Also fastet der Klausner, und so beweist er die Buße! Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was helfen die Worte! Vernehmet, trauriger Henning: Eurer Tochter ermangl' es an nichts, was irgend den Todten Nur zu Rechte geschieht. Ich laß' ihr Ligilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen Wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken.

Da gebot ber König, man sollte Bigilie singen. Domino placebo begann die Gemeine, sie sangen Alle Verse bavon. Ich könnte ferner erzählen, Wer die Lection gesungen und wer die Responsen; Aber es währte zu lang', ich laß' es lieber bewenden. In ein Grab war die Leiche gelegt und drüber ein schöner Marmorstein, polirt wie ein Glas, gehauen im Viereck, Groß und dick, und oben drauf war deutlich zu lesen: "Araßesuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen, Legte viel Eper in's Nest und wußte flüglich zu scharren. Ach, hier liegt sie! durch Reinesens Mord den Ihren genommen. Alle Welt soll erfahren, wie bos und falsch er gehandelt, Und die Todte beslagen." So lautete, was man geschrieben.

Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, Math mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, Der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie riethen zulest: man habe dem listigen Frevler Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides Nicht sich entzöge, er solle sich stellen am Hose des Königs An dem Tage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln; Braun, den Bären, ernannte man aber zum Boten. Der König Sprach zu Braun dem Bären; Ich sag' es, euer Gebieter, Daß ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rath' ich zur Worsicht:

Denn es ist Meineke falsch und boshaft, allerlei Listen Wird er gebrauchen, er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen,

Hintergehen, wie er nur kann. Mit nichten, versetzte Zuversichtlich der Bar: bleibt ruhig! sollt' er sich irgend Nur vermessen und mir zum Hohne das Mindeste wagen, Seht, ich schwör' es bei Gott! der möge mich strafen, wofern ich Ihm nicht grimmig vergölte, daß er zu bleiben nicht wüßte.

## 3 wenter Gesang.

Alfo mandelte Brann, auf seinem Weg zum Gebirge, Stolzen Muthes dahin, durch eine Bufte, die groß war, Lang und fandig und breit; und als er sie endlich durchzogen, Ram er gegen die Berge, wo Reinefe pflegte zu jagen; Selbst noch Tages zuvor hatt' er sich dorten erlustigt; Aber der Bar ging weiter nach Malepartus; da hatte Reineke schone Gebaube. Bon allen Schloffern und Burgen, Deren ihm viele gehörten, war Malepartus die beste. Reinefe wohnte dafelbst, sobald er Uebels beforgte. Braun erreichte das Schloß und fand die gewöhnliche Pforte Fest verschlossen. Da trat er bavor und befann sich ein wenig; Endlich rief er und sprach: herr Dheim, send ihr zu Sause? Braun der Bar ift gekommen, des Konigs gerichtlicher Bote. Denn es hat der Konig geschworen, ihr solltet bei Sofe Vor Bericht euch stellen, ich foll euch holen, bamit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben keinem verweigert, Dber es foll euch das Leben foften; benn bleibt ihr dahinten, Ift mit Galgen und Rad euch gebroht. Drum wählet das Beste. Rommt und folget mir nach, sonst mocht' es euch übel befommen.

Reineke hörte genau vom Anfang zum Ende die Nede, Lag und lauerte still und dachte: wenn es gelänge, Daß ich dem plumpen Compan die stolzen Worte bezahlte? Laßt uns die Sache bedenken. Er ging in die Tiese der Wohnung, In die Winkel des Schlosses, denn künstlich war es gebauet. Löcher fanden sich hier und Höhlen mit vielerlei Gängen, Eng und lang und mancherlei Thüren zum Deffnen und Schließen, Goeiberd Werke. XL. Bd.

Wie es Zeit war und Noth. Erfuhr er daß man ihn suchte Wegen schelmischer That, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern Arme Thiere gefangen, willfommene Beute dem Rauber. Reineke hatte die Worte gehört, doch fürchtet' er kluglich, Andre mochten noch neben dem Boten im Sinterhalt liegen. Mls er sich aber versichert, ber Bar sep einzeln gekommen, Ging er liftig hinaus und fagte: werthefter Dheim, Sept willkommen! Verzeiht mir! ich habe Vefper gelesen, Darum ließ ich euch warten. 3ch bant' euch, daß ihr gefommen, Denn es nust mir gewiß bei Sofe, fo barf ich es hoffen. Cend zu jeglicher Stunde, mein Dheim, willfommen! Indeffen Bleibt der Tadel für den, der euch die Reise befohlen, Denn sie ift weit und beschwerlich. D Himmel! wie ihr erhigt send!

Eure Haare find naß und ener Odem beklommen. Hatte der mächtige König fonst keinen Boten zu senden, Als den edelsten Mann, den er am meisten erhöhet? Aber so sollt' es wohl sevn zu meinem Vortheil; ich bitte, Helft mir am Hose des Königs, allwo man mich übel verläumdet. Morgen sest' ich mir vor, troß meiner mißlichen Lage, Frei nach Hose zu gehen, und so gedenk' ich noch immer; Nur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider hab' ich zu viel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt; sie schwerzt mich gewaltig im Leibe. Braun versetzte darauf: was war es, Oheim? Der andre Sagte bagegen: was könnt' es euch helfen, und wenn ich's erzählte.

Kümmerlich frist' ich mein Leben; ich leid' es aber geduldig, Ist ein armer Mann doch fein Graf! und findet zuweilen Sich für uns und die Unsern nichts Besseres, mussen wir freilich Honigscheiben verzehren, die sind wohl immer zu haben. Doch ich esse sie nur aus Noth; nun bin ich geschwollen. Wider Willen schluckt' ich das Zeug, wie sollt' es gedeihen? Kannich es immer vermeiden, so bleibt mir's ferne vom Gaumen.

En! was hab' ich gehort! verfeste ber Braune, Herr Dheim! Ep! verschmabet ihr so ben Honig, ben mancher begehret? Honig, muß ich euch fagen, geht über alle Gerichte, Wenigstens mir; o schafft mir bavon, es foll euch nicht reuen! Dienen werd' ich euch wieder. - Ihr spottet, fagte ber andre. Nein wahrhaftig! verschwur sich der Bar, es ist ernstlich gesprochen. Ift dem also, versette ber Rothe: da kann ich euch dienen, Denn der Bauer Mufteviel wohnt am Juse des Berges. Honig hat er! Gewiß mit allem eurem Geschlechte Saht ihr niemal so viel beisammen. Da lustet' es Braunen Uebermäßig nach dieser geliebten Speise. D führt mich, Rief er, eilig dahin! herr Oheim, ich will es gedenken, Schafft mir Sonig und wenn ich auch nicht gesättiget werde. Gehen wir, fagte der Fuchs: es foll an Honig nicht fehlen, Hente bin ich zwar schlecht zu Juße; doch foll mir die Liebe, Die ich euch lange gewibmet, die fauern Tritte versußen. Denn ich kenne niemand von allen meinen Verwandten, Den ich verehrte wie euch! Doch kommt! Ihr werdet dagegen Un bes Koniges Sof am Berren = Tage mir dienen, Daß ich der Feinde Gewalt und ihre Klagen beschäme. Honigsatt mach' ich euch heute, so viel ihr immer nur tragen Moget. — Es meinte der Schalf die Schläge der zornigen Bauern.

Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune. Will mir's gelingen, so dachte der Fuchs: ich bringe dich heute Noch zu Markte, wo dir ein bittrer Honig zu Theil wird. Und sie kamen zu Rüsteviels Hose; das freute den Baren, Aber vergebens, wie Thoren sich oft mit Hoffnung betrügen.

Abend war es geworden und Reinefe wußte, gewöhnlich Liege Rufteviel nun in feiner Kammer gu Bette, Der ein Zimmermann war, ein tuchtiger Meister. Im hofe Lag ein eichener Stamm; er hatte, biefen zu trennen, Schon zwen tuchtige Keile hineingetrieben, und oben Rlaffte gefpalten der Baum fast ellenweit. Reinete merft'es, Und er fagte: mein Oheim, in diefem Baume befindet Sich des Honiges mehr, als ihr vermuthet; nun stedet Eure Schnauze hinein, fo tief ihr moget. Nur rath' ich, Mehmet nicht gierig zu viel, es mocht' euch übel bekommen. Meint ihr, fagte der Bar, ich fen ein Vielfraß? mit nichten! Mag ift überall gut, bei allen Dingen. Und alfo Ließ der Bar fich bethoren und ftedte den Ropf in die Spalte Bis an die Ohren hinein und auch die vordersten Füße. Reinefe machte fich dran, mit vielem Ziehen und Berren Bracht' er die Keile heraus; nun war der Braune gefangen, haupt und Fuße geflemmt; es half fein Schelten noch Schmeicheln.

Wollauf hatte der Braune zu thun, so stark er und kühn war, Und so hielt der Nesse mit List den Oheim gefangen. Heulend plärrte der Bär, und mit den hintersten Füßen Scharrt' er grimmig und lärmte so sehr, daß Nüsteviel aufsprang. Was es wäre? dachte der Meister, und brachte sein Beil mit, Daß man bewassnet ihn'fände, wenn jemand zu schaden gedächte.

Braun befand sich indeß in großen Alengsten; die Spalte Klemmt'ihn gewaltig, er zog und zerrte brüllend vor Schmerzen. Aber mit alle der Pein war nichts gewonnen; er glaubte Nimmer von dannen zu kommen; so meint' auch Reineke freudig. Als er Rusteviel sah von ferne schreiten, da rief er: Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs; Sagt, wie schmeckt es? Rusteviel kommt und will euch bewirthen! Nach der Mahlzeit bringt er ein Schlücken, es mag euch besommen!

Da ging Reineke wieder nach Malepartus, der Beste. Aber Rufteviel fam und als er den Baren erblickte. Liefer, die Bauern zu rufen, die noch in der Schenke beisammen Schmauseten. Rommt! so rief er; in meinem Sofe gefangen Hat fich ein Bar, ich fage die Wahrheit. Sie folgten und liefen, Jeder bewehrte sich eilig, so gut er konnte. Der eine Dahm die Gabel zur Sand, und feinen Rechen ber andre, Und ber britte, der vierte mit Spieg und Sade bewaffnet Ramen gesprungen, der fünfte mit einem Pfahle geruftet. Ja der Pfarrer und Rufter, sie famen mit ihrem Gerathe. Auch die Köchin des Pfaffen (sie hieß Frau Jutte, sie konnte Gruße bereiten und kochen wie keine), blieb nicht dahinten, Kam mit dem Rocken gelaufen, bei dem sie am Tage geseffen, Dem ungludlichen Baren den Pelz zu maschen. Der Braune Sorte ben wachsenden garm in feinen schrecklichen Rothen, Und er riß mit Gewalt das Haupt aus der Spalte; da bliebihm haut und haar des Gesichts bis zu den Ohren im Baume, Rein! fein fläglicher Thier hat jemand gesehen! Es rieselt' Ueber die Ohren das Blut. Was half ihm das haupt zu befreien? Denn es bleiben die Pfoten im Baume stecken; da riß er Hastig sie rudend beraus; er raste sinnlos, die Klauen, Und von den Kußen das Fell blieb in der klemmenden Spalte. Leider schmeete dieß nicht nach sußem Honig, wozu ihm Reineke Hoffnung-gemacht; die Reise war übel gerathen, Eine forgliche Fahrt war Braunen geworden. Es blutet' Ihm der Bart und die Fuße dazu, er konnte nicht fteben,

Ronnte nicht kriechen, noch gehn. Und Musteviel eilte zu schlagen, Alle sielen ihn an, die mit dem Meister gekommen; Ihn zu tödten war ihr Vegehr. Es führte der Pater Ein langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne. Kümmerlich wandt'er sich hin und her, es drängt'ihn der Hausen, Einige hier mit Spießen, dort andre mit Veilen, es brachte Hammer und Zange der Schmied, es kamen andre mit Schauseln, Andre mit Spaten, sie schlugen drauf los und riesen und schlugen, Daß er vor schmerzlicher Angst in eignem Unstath sich wälzte. Alle sehten ihm zu, es blieb auch keiner dahinten; Der krummbeinige Schloppe, mit dem breitnasigen Ludolf, Waren dieschlimmsten, und Gerold bewegte den hölzernen Flegel Zwischen den krummen Fingern; ihm stand sein Schwager zur Seite,

Kückelrey war es, der Dicke, die beiden schlugen am meisten. Abel Quack und Frau Jutte dazu, sie ließen's nicht sehlen; Talke Lorden Quacks traf mit der Butte den Armen. Und nicht diese genannten allein, denn Männer und Weiber, Alle liesen herzu und mollten das Leben des Bären, Kückelrey machte das meiste Geschrei, er dünkte sich vornehm: Denn Frau Willigetrud, am hinteren Thore (man wußt' es) War die Mutter, bekannt war nie sein Vater geworden. Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher, der schwarze Sander, sagten sie, möcht' es wohl seyn, ein stolzer Geselle, Wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig gestogen, Die den verzweiselten Braunen von allen Seiten bedrängten. Nun sprang Küsteviels Bruder hervor und schlug mit dem langen,

Dicen Anûttel den Baren auf's Haupt, daß Hören und Sehen Ihm verging, doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage. Nasend fuhr er unter die Weiber, die unter einander Taumelten, fielen und fchrien, und einige fturgten in's Waffer, Und das Wasser war tief. Da rief der Pater und sagte: Sehet, da unten schwimmt Frau Intte, die Köchin, im Pelze, Und der Nocken ist hier! O helft, ihr Manner! Ich gebe Vier zwen Tonnen zum Lohn und großen Ablaß und Gnade. Alle ließen für todt den Baren liegen und eilten Nach den Weibern an's Wasser, man zog auf & Trockne die Fünfe. Da indessen die Männer am Ufer beschäftiget waren, Kroch der Bar in's Wasser vor großem Elend und brummte Vor entsetlichem Weh. Er wollte sich lieber erfäufen, Als die Schläge so schändlich erdulden. Er hatte zu schwimmen Nie versucht und hoffte sogleich das Leben zu enden. Wider Vermuthen fühlt' er sich schwimmen, und glücklich getragen Ward er vom Wasser hinab, es sahen ihn alle die Bauern, Niefen: das wird uns gewiß zur ewigen Schande gereichen! Und sie waren verdrießlich, und schalten über die Weiber: Besser blieben sie doch zu Sause! da seht nun, er schwimmet Seiner Wege. Sie traten herzu, den Block zu besehen, Und sie fanden darin noch Haut und Haare vom Kovfe Und von den Fußen, und lachten darob und riefen, du fommft uns Sicher wieder, behalten wir doch die Ohren zum Pfande! So verhöhnten sie ihn noch über den Schaden, doch war er Froh, daß er nur dem Uebel entging. Er fluchte den Bauern, Die'ihn geschlagen, und flagte ben Schmerz der Ohren und Rufe; Fluchte Reinefen, der ihn verrieth. Mit folden Gebeten, Schwamm er weiter, es trieb ihn der Strom, der reißend und groß war,

Vinnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und da kroch er an's Land am selvigen User und keichte. Kein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen! Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte Plottich zu sterben und rief: o Reineke, falscher Verräther! Loses Geschöpf! er dachte dabei der schlagenden Bauern, Und er dachte des Baums und fluchte Reinekens Listen.

Aber Reineke Auchs, nachdem er mit gutem Bedochte Seinen Oheim zu Markte geführt, ihm Honig zu schaffen, Liefer nach Hühnern, er wußte den Ort, und schnappte sich eines. Lief und schleppte die Beute behend am Klusse hinunter. Dann verzehrt' er sie gleich und eilte nach andern Geschäften Immer am Flusse dahin und trank des Wassers und dachte: D wie bin ich so froh, daß ich den tölpischen Baren So zu Hofe gebracht! Ich wette, Rusteviel hat ihm Wohl das Beil zu kosten gegeben. Es zeigte der Bar sich Stets mir feindlich gefinnt, ich hab' es ihm wieder vergolten. Oheim hab' ich ihn immer genannt, nun ift er am Baume Todt geblieben, des will ich mich freun, so lang ich nur lebe. Alagen und schaden wird er nicht mehr! — Und wie er so wandelt, Schaut er am Ufer hinab und sieht den Baren sich maizen. Das verdroß ihn im herzen, daß Braun lebendig entkommen. Rufteviel, rief er: du lässiger Wicht! du grober Geselle! Solche Speise verschmähst du? die fett und guten Geschmack ist, Die manch ehrlicher Mann sich wünscht und die so gemächlich Dir zu handen gekommen. Doch hat fur beine Bewirthung Dir der redliche Braun ein Pfand gelaffen! Go dacht' er, Als er Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. Endlich rief er ihn an: Herr Dheim, find' ich euch wieder? Habt ihr etwas vergeffen bei Rusteviel? sagt mir, ich laß' ihm Wiffen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube, Vieles Honig habt ihr gewiß dem Manne gestohlen, Oder habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ist es geschehen? En! wie send ihr gemahlt? das ist ein schmähliches Wesen!

War der Honig nicht guten Geschmacks? Zu selbigem Preise Steht noch manches zu Kauf! Doch, Oheim, saget mir eilig, Welchem Orden habt ihr euch wohl so kürzlich gewidmet Daß ihr ein rothes Barett auf eurem Haupte zu tragen Anfangt? Send ihr ein Abt? Es hat der Bader gewißlich, Der die Platte euch schor, nach euren Ohren geschnappet. Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das Fell von den Wangen Und die Handschuh dabei. Wo habt ihr sie hängen gelassen? Und so mußte der Braune die vielen spöttischen Worte Hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reden,

Sich nicht rathen noch helfen. Und, um nicht weiter zu hören, Kroch er in's Wasser zurück und trieb mit dem reißenden Strome

Reank und elend, und jammerte laut und sprach zu sich selber: Schlüge nur einer mich todt! Ich kann nicht gehen und sollte Nach des Königes Hof die Neise vollenden, und bleibe So geschändet zurück von Neinekens bösem Verrathe. Vring' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gereuen! Doch er raffte sich auf und schleppte mit gräßlichen Schmerzen Durch vier Tage sich fort, und endlich kam er zu Hose.

Als der König den Baren in seinem Elend erblickte, – Riefer: Gnädiger Gott! Erkenn' ich Braunen? Wie kommt er So geschändet? Und Braun versetzte: leider erbarmlich Ist das Ungemach, das ihr erblickt; so hat mich der Frevler Reineke schändlich verrathen! Da sprach der König entrüstet: Nächen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Frevel. Solch einen Herrn wie Braun, den sollte Neineke schänden? Ja bei meiner Ehre, bei meiner Krone! das schwör' ich,

Alles soll Reineke büßen, was Braun zu Rechte begehret. Halt' ich mein Wort nicht, so trag' ich kein Schwert mehr, ich will es geloben!

Und der König gebot, es solle der Nath sich versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. Alle riethen darauf, wosern es dem König beliebte, Solle man Neinesen abermals fordern, er solle sich stellen, Gegen Anspruch und Klage sein Necht zu wahren. Es könne Hinze der Kater sogleich die Botschaft Neinesen bringen, Weil er klug und gewandt sey. So riethen sie alle zusammen.

Und es vereinigte sich der König mit seinen Genossen, Sprach zu Hinzen: merket mir recht die Meinung der Herren! Ließ' er sich aber zum drittenmal fordern, so soll es ihm selbst und Seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaden gereichen; Ift er klug, so komm' er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lehre; Andre verachtet er nur, doch eurem Nathe gehorcht er.

Aber Hinze versetze: zum Schaben oder zum Frommen Meg es gereichen, komm' ich zu ihm, wie soll ich beginnen? Meinetwegen thut oder laßt es, aber ich bächte, Jeden andern zu schicken ist besser, da ich so klein bin. Braun der Barist sogroß und stark, und konnt' ihn nicht zwingen, Welcher Weise soll ich es enden? O! habt mich entschuldigt.

Du beredest mich nicht, versetzte der König: man sindet Manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem Großen fremd ist. Send ihr auch gleich kein Niese gewachsen, Send ihr doch klug und gelehrt. Da gehorchte der Kater und sagte: Euer Wille geschehe! und kann ich ein Zeichen erblicken Nechter Hand am Wege, so wird die Reise gelingen.

## Dritter Gesang.

Nun war Singe ber Kater ein Studchen Weges gegangen; Einen Martins = Wogel erblicht' er von weiten, ba rief er: Ebler Bogel! Gluck auf! o wende die Flügel und fliege her zu meiner Rechten! Es flog der Vogel und fette Sich zur Linken bes Raters, auf einem Baume gu fingen. Singe betrübte fich fehr, er glaubte fein Unglud zu horen, Doch er machte nun selber sich Muth, wie mehrere pflegen. Immer wandert' er fort nach Malepartus, da fand' er Wor bem Saufe Reineken figen, er grußt' ihn und fagte: Gott, ber reiche, der gute, bescher euch glucklichen Abend! Euer Leben bedrohet der Konig, wofern ihr euch weigert, Mit nach Sofe zu fommen; und ferner laßt er euch fagen: Stehet den Klagern zu Recht, fonft werden's die Eurigen bugen. Reinefe sprach: willfommen dahier, geliebtefter Deffe! Moget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er bachte nicht so in seinem verrathrischen Bergen; Neue Tude fann er sich aus, er wollte den Boten Wieder geschändet nach Sofe senden. Er nannte den Kater Immer feinen Meffen, und fagte: Deffe, was fest man Guch für Speife nur vor? Man schlaft gefattiget beffer; Einmal bin ich der Wirth, wir gingen dann morgen am Tage Beide nach Sofe: fo dunftes mich gut. Bon meinen Berwandten Ift mir feiner bekannt, auf den ich mich lieber verließe. Denn ber gefräßige Bar war trokig zu mir gefommen. Er ift grimmig und ftart, daß ich um Vieles nicht hatte Ihm zur Seite die Reise gewagt. Mun aber versteht sich's,

Gerne geh' ich mit euch. Wir machen uns fruhe des Morgens Auf den Weg: fo scheinet es mir das Beste gerathen. Hinze versette barauf: es ware besfer wir machten Bleich uns fort nach Sofe, so wie wir gehen und stehen. Auf der Beide scheinet der Mond, die Wege find trocen. Reineke sprach: ich finde bei Racht bas Reisen gefährlich. Mancher grußet und freundlich bei Tage, doch fam'er im Finstern Und in ben Weg, es mochte wohl fanm jum Beften gerathen. Aber Hinze verfette: fo lagt mich wiffen, mein Reffe, Bleib' ich hier, was follen wir effen? Und Reineke fagte; Mermlich behelfen wir und; boch wenn ihr bleibet, fo bring' ich Frische Honigscheiben hervor, ich wähle die flärsten. Niemals eff' ich dergleichen, versetzte murrend der Kater! Fehlet euch alles im Hause, so gebt eine Maus her! Mit dieser Bin ich am besten versorgt, und sparet bas honig für andre. Est ihr Maufe so gern? sprach Reineke: redet mir ernstlich; Damit fann ich ench dienen. Es hat mein Rachbar ber Pfaffe, Eine Schenn' im Sofe, darin find Maufe, man führe Sie auf feinem Wagen hinweg; ich hore ben Pfaffen Klagen, daß sie bei Racht und Tag ihm laftiger werden. Unbedächtig fagte der Kater: thut mir die Liebe, Bringet mich hin zu den Mäusen! denn über Wildpret und alles Lob' ich mir Maufe, die schmeden am besten. Und Reinete sagte: Nun wahrhaftig, ihr sollt mir ein herrliches Gastmahl genießen. Da mir befannt ift womit ich euch diene, fo lagt und nicht zaubern.

Hinze glaubt' ihm und folgte; sie kamen zur Schenne bes : Pfaffen,

Zu der lehmernen Wand, Die hatte Reineke gestern Klug durchgraben und hatte durch's Loch dem schlasenden Pfassen. Seiner Hähne den besten entwendet. Das wollte Martinchen

Rachen, des geistlichen Herrn geliebtes Sohnchen; er knupfte Rlug vor die Deffnung den Strick mit einer Schlinge; so hofft' er Seinen Hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reineke wußt' und merkte sich das, und fagte: geliebter Reffe, friechet hinein gerade zur Deffnung; ich halte Wache davor, indessen ihr mauset; ihr werdet zu Haufen Sie im Dunkeln erhaschen. D! horet, wie munter fie pfeifen! Send ihr fatt, fo komme nur gurud, ihr findet mich wieder. Trennen durfen wir nicht und diesen Abend, denn morgen Geben wir fruh und turgen den Weg mit muntern Gesprächen. Glaubt ihr, fagte. der Kater, es fen hier sicher zu friechen?.. Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Boses im Ginne. Da versetzte der Fuchs, der Schelm: wer konnte das wissen! Send ihr fo blode ? Wir gehen zurud; es foll euch mein Weibchen Gut und mit Ehren empfangen, ein schmackhaft Effen bereiteit; Wenn es auch Mäuse nicht sind, so last es uns frohlich verzehren. Alber Hinze, der Kater, sprang in die Deffnung, er schämte Sich vor Reinekens spottenden Worten, und fiel in die Schlingen. Also empfanden Meinekens Gaste die bose Bewirthung.

Da nun Hinze den Strick au seinem Halse verspürken.
Fuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam,
Denn er sprang mit Gawalt: da zog der Strick sich zusammen.
Kläglich rief er Reineken zu, der außer dem Loche
Horchte, sich hämisch erfreute und so zur Deffnung hineinsprach;
Hinze, wie schmecken die Mäuse? Ihr sindet üs, glaub ich,

Committee and the contract the state of the second state of the second state of the second state of the second

Wißte Martinchen doch nur, daß ihr sein Wildpret verzehret; Sicher brächt, er euch Senf. er ist ein höflicher Anabe. Singet man so bei Hofe zum Essen? Es klingt mir bedenklich. Wißt' ich Isegrim nur in biesem Loche, so wie ichnister Euch zu Falle gebracht; er sollte mir alles bezahlen Was er mir übels gethan! Und so ging Neinese weiter. Aber er ging nicht allein um Dieberepen zu üben; Ehbruch, Kauben und Mord und Verrath, er hielt es nicht fündlich.

Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schöne Gieremund wollt' er besuchen in doppelter Absicht: für's erste Hosset' er von ihr zu erfahren, was eigentlich Jsegrim klagte; Zweptens wollte der Schalf die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach Hose gegangen, das wollt' er benuhen. Denn wer zweiselt daran, es hatte die Neigung der Wölfin Zu dem schändlichen Fuchse den Zorn des Wolfes entzündet. Neinese trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht heimisch.

Gruß' euch Gott! Stiefkinderchen! fagt' er, nicht mehr und nicht minder,

Mickte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Alls Frau Gieremund kam des Morgens, wie es nur tagte, Sprach sie: "ist niemand kommen nach mirzu fragen?" So eben Geht Herr Pathe Neinese fort, er wünscht' euch zu sprechen. Alle wie wir hier sind, hat er Stieftinder geheißen. Da rief Gieremund auß: er soll es bezahlen! und eilte Diesen Frevel zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte Wo er psiegte zu gehn; sie erreicht' ihn, zornig begann sie: Was für Worte sind das? und was für schimpsliche Neden Habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? Büßen sollt ihr dafür! So sprach sie zornig und zeigt' ihm Ein ergrimmtes Gesicht; sie faßt ihn am Barte, da fühlt' er Ihrer Zähne Gewalt und liesund wollt ihr entweichen; Sie behend strich hinter ihm drein. Dasgab es Geschichten — Ein verfallenes Schloß war in der Nähe gelegen,

Saftig'

Hastig liesen die beiden hinein; es hatte sich aber Altershalben die Mauer an einem Thurme gespalten. Reineke schlupfte hindurch; allein er mußte sich zwängen, Denn die Spalte war eng; und eilig steckte die Wölsin, Groß und stark wie sie war, den Kopf in die Spalte; sie drängte, Schob und brach und zog, und wollte folgen, und immer Klemmte sie tieser sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts.

Da das Reineke sah, lief er zur anderen Seite Krummen Weges herein, und kam und macht' ihr zu schaffen. Aber sie ließes an Worten nicht fehlen, sie schalt ihn: du handelst Als ein Schelm! ein Dieb! und Reineke sagte dagegen: Ift es noch niemals geschehn, so mag es jeso geschehen.

Wenig Ehre verschafft es, sein Weib mit andern zu sparen, Wie nun Reineke that. Gleichviel war alles dem Bosen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, War schon Reineke weg und seine Straße gegangen. Und so dachte die Frau sich selber Recht zu verschaffen, Ihrer Ehre zu wahren und doppelt war sie verloren.

Lasset uns aber zurück nach Hinzen sehen. Der Arme, Da er gesangen sich fühlte, beklagte nach Weise der Kater Sich erbärmlich; das hörte Martinchen und sprang aus dem Bette. Gott sep Dank! Ich habe den Strick zur glücklichen Stunde Vor die Dessnung geknüpst; der Dieb ist gesangen! Ich denke Wohl bezahlen soll er den Hahn! so jauchzte Martinchen, Zündete hurtig ein Licht an; (im Hause schließen die Leute) Weckte Vater und Mutter darauf und alles Gesinde; Nies: der Fuchs ist gesangen! wir wollen ihm dienen. Sie kamen Alle, groß und klein, ja selbst der Pater erhub sich,

Goethe's Werte, XL. Bb.

Warf ein Mantelchen um; es lief mit doppelten Lichtern Seine Rochin voran, und eilig hatte Martinchen Einen Anuttel gefaßt und machte sich über den Rater, Traf ihm haut und haupt und schlug ihm grimmig ein Aug' aus. Alle schlugen auf ihn; es fam mit zadiger Gabel Saftig der Pater herbei und glaubte den Rauber zu fallen. Hinze dachte zu sterben; da sprang er wuthend entschlossen Zwischen die Schenkel des Pfaffen und big und fragte gefährlich. Schändete grimmig ben Mann und rachte grausam bas Auge. Schreiend fturzte der Pater und fiel ohnmächtig zur Erden. Unbedachtsam schimpfte die Köchin: es habe der Teufel Ihr zum Poffen das Spiel felbst angerichtet. Und doppelt Drenfach schwur sie: wie gern verlore sie, ware das Ungluck Nicht dem herren begegnet, ihr bifchen habe zusammen. Ja fie schwur: ein Schat von Golde, wenn fie ihn hatte, Sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt' ihn missen. jammert

Sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung! Endlich brachten sie ihn mit vielen Klagen zu Bette, Ließen Hinzen am Strick und hatten seiner vergessen.

Als nun Hinze der Kater in seiner Noth sich allein sah, Schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nahe dem Tode, Faßt' er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt' ihn behende. Sollt' ich mich etwa erlösen vom großen Uebel? so dacht' er. Und es gelang ihm, der Strick zerriß. Wie fand er sich glücklich! Eilte dem Ort zu entsliehn, wo er so vieles erduldet, Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße Nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte. Aergerlich schalt er sich selbst: so mußte dennoch der Teusel Dich durch Neinekens List, des bosen Verräthers, bezwingen!

Rommst du boch mit Schande zurud, am Auge geblendet Und mit Schlägen schmerzlich beladen, wie mußt du dich schämen!

Aber des Königes Sorn entbrannte heftig, er dräute Dem Verrather ben Tod ohn' alle Gnade. Da ließ er Seine Rathe versammeln; es famen feine Baronen, Seine Weisen zu ihm, er fragte: wie man ben Frevler Endlich brächte zu Mecht, der schon so vieles verschuldet? Als nun viele Beschwerden sich über Reinefen häuften, Rebete Grimbart ber Dachs: Es mogen in biefem Gerichte Diele herren auch fenn, die Reinefen Uebels gebenten, Doch wird niemand die Nechte des freien Mannes verleßen. Nungum brittenmal muß man ihn fordern. Ift diefes geschehen, Kommt er bann nicht, so moge bas Necht ihn schuldig erkennen. Da versette ber Konig: ich fürchte, keiner von allen Ginge, dem tudischen Manne bie dritte Ladung zu bringen. Wer hat ein Auge zu viel? wer mag verwegen genug fenn, Leib und Leben zu wagen, um diesen bosen Verräther? Seine Gesundheit auf's Spiel zu fegen und bennoch am Ende Reineken nicht zu stellen? Ich benke, niemand versucht es.

Neberlaut versetzte der Dachs: Herr König, begehret Ihr es von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten, Sep es wie es auch sep. Wollt ihr mich öffentlich senden, Oder geh' ich, als kam' ich von selber? Ihr durst nur besehlen. Da beschied ihn der König: so geht dann! Alle die Klagen Habt ihr sammtlich gehört, und geht nur weislich zu Werke: Denn es ist ein gesährlicher Mann. Und Grimbart versetzte: Einmal muß ich es wagen und hoff ihn dennoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Beste; Meineken fand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte: Oheim Reineke, sept mir gegrüßt! Ihr sept ein gelehrter, Weiser, kluger Mann, wir mussen und alle verwundern, Wie ihr des Königs Ladung verachtet, ich sage, verspottet. Däncht euch nicht es wäre nun Zeit? Es mehren sich immer Klagen und bose Gerüchte von allen Seiten. Ich rath' euch, Kommt nach Hose mit mir, es hilft kein längeres Zandern. Viele, viele Beschwerden sind vor den König gekommen, Heute werdet ihr nun zum drittenmale geladen; Stellt ihr euch nicht, so sept ihr verurtheilt. Dann führet der König

Seine Nasallen hieher euch einzuschließen, in dieser Weste Malepartus euch zu belagern; so gehet Ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben zu Grunde. Ihr entsliehet dem Könige nicht; drum ist es am besten, Kommt nach Hose mit mir! Es wird an listiger Wendung Euch nicht sehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten; Denn ihr habt sa wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen, Abenteuer bestanden, weit größer als dieses, und immer Kamt ihr glücklich davon und eure Gegner in Schande.

Orimbart hatte gesprochen und Reineke sagte dagegen: Oheim, ihr rathet mir wohl, daß ich zu Hofe mich stelle, Meines Nechtes selber zu wahren. Ich hoffe, der König Wird mir Gnade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm nüße; Aber er weiß auch, wie sehr ich deßhalb den andern verhaßt bin.

Ohne mich kann der Hof nicht bestehn. Und hatt' ich noch zehnmal

Mehr verbrochen, so weiß ich es schon, sobald mir's gelinget Ihm in die Augen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er Seinen Jorn im Busen bezwungen. Denn freilich begleiten Wiele den König, und kommen in seinem Nathe zu sisen; Aber es geht ihm niemal zu Herzen; sie sinden zusammen Weder Nath noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hose, Wo ich immer auch sen, der Nathschluß meinem Verstande. Denn versammeln sich König und Herren, in kislichen Sachen Klugen Nath zu ersinnen, so muß ihn Neineke sinden. Das mißgönnen mir viele. Die hab' ich leider zu surchten, Denn sie haben den Tod mir geschworen, und grade die schlimmsten

Sind am Hofe versammelt, das macht mich eben bekümmert. Ueber zehen und mächtige sind's, wie kann ich alleine Vielen widerstehn? Drum hab' ich immer gezaudert. Gleichwohl sind' ich es besser mit euch nach Hose zu wandeln, Meine Sache zu wahren; das soll mehr Ehre mir bringen, Als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Aengsten Und Gefahren zu stürzen; wir wären alle verloren. Denn der König ist mir zu mächtig, und was es auch wäre Müßt' ich thun, so bald er's besiehlt. Wir können versuchen, Gute Verträge vielleicht mit unsern Feinden zu schließen.

Meineke sagte darnach: Frau Ermelon, nehmet der Kinder, (Ich empfehl' es euch) wahr, vor allen andern des jungsten, Meinharts; es stehn ihm die Zähne so artig um's Mäulchen, ich hoff, er

Wird der leibhaftige Vater; und hier ist Nossel, das Schelmchen, Der mir eben so lieb ist. O! thut den Kindern zusammen Etwas zu gut, indeß ich weg bin! Ich will's euch gedenken, Kehr' ich glücklich zurück und ihr gehorchet den Worten. Also schied er von dannen mit Grimbart seinem Begleiter, Ließ Frau Ermelyn dort mit beiden Sohnen und eilte; Unberathen ließ er sein Haus; das schmerzte die Füchsin.

Beide waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen, Als zu Grimbart Reineke sprach: mein theuerster Oheim, Werthester Freund ich muß euch gestehn, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht bes ängstlichen bangen Gedankens, Daß ich wirklich dem Tod entgegen gehe. Da seh' ich Meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. Ach! ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empsinde. Laßt mich beichten! höret mich an! kein anderer Pater Ist in der Nähe zu sinden; und hab' ich alles vom Herzen, Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Grimbart sagte: verredet zuerst das Nauben und Stehlen, Allen bösen Verrath und andre gewöhnliche Tücken, Sonst kann euch die Beichte nicht helsen. Ich weiß es, versehte Reineke: darum laßt mich beginnen und höret bedächtig.

Confiteor tibi Pater et Mater, daß ich ber Otter, Daß ich bem Kater und manchen gar manche Tude verfette, Ich bekenn' es und laffe mir gern die Buße gefallen. Redet Deutsch, versetzte ber Dachs, damit ich's verstehe. Reineke sagte: ich habe mich freilich, wie sollt' ich es laugnen! Gegen alle Thiere, die jeso leben, versündigt. Meinen Oheim den Baren, den hielt ich im Baume gefangen; Blutig ward ihm sein Haupt und viele Prügel ertrug er. Hinzen führt' ich nach Mäusen; allein am Stricke gehalten Mußt' er vieles erdulben, und hat fein Auge verloren. Und so flaget auch Henning mit Recht, ich raubt' ihm die Kinder Groß' und kleine, wie ich sie fand, und ließ sie mir schmecken. Selbst verschont' ich des Königes nicht, und mancherlei Tücken Uebt' ich fühnlich an ihm und an der Königin selber; Spat verwindet fie's nur, Und weiter muß ich befennen; Isegrim hab' ich, den Wolf, mit allem Fleiße geschändet;

Alles zu fagen fånd' ich nicht Zeit. So hab' ich ihn immer Scherzend Oheim genannt, und wir sind keine Verwandte. Einmal, es werden nun bald sechs Jahre, kam er nach Elkmar Zu mir in's Klosker, ich wohnte daselbst, und bat mich um Beistand,

Weil er eben ein Monch zu werden gedachte. Das, meint' er, War' ein Handwerk für ihn, und zog die Glocke. Das Läuten Freut' ihn so sehr! Ich band ihm darauf die vorderen Küße Mit dem Seile zusammen, er war es zufrieden und ftand fo, Bog und erlustigte sich und schien bas Lauten zu lernen. Doch es follt' ihm die Kunst zu schlechter Ehre gedeihen, Denn er lautete zu wie toll und thorig. Die Leute Liefen eilig bestürzt aus allen Straßen zusammen, Denn sie glaubten, es ser ein großes Ungluck begegnet; Kamen und fanden ihn da, und eh' er sich eben erklärte, Daß er den geistlichen Stand ergreifen wolle, so war er Von der dringenden Menge beinah zu Tode geschlagen. Dennoch beharrte der Thor auf seinem Vorsatz und bat mich, Daß ich ihm follte mit Ehren zu einer Platte verhelfen; Und ich ließ ihm bas haar auf feinem Scheitel verfengen, Daß die Schwarte davon zusammen schrumpfte. So hab' ich. Oft ihm Prügel und Stoße mit vieler Schande bereitet. Kische lehrt' ich ihn fangen, sie sind ihm übel bekommen. Einsmal folgt' er mir auch im Julicher Lande, wir schlichen Bu der Wohnung des Pfaffen, des reichsten in dortiger Gegend. Einen Speicher hatte ber Mann mit fostlichen Schinken, Lange Seiten bes zartesten Specks verwahrt' er daneben Und ein frisch gefalzenes Fleisch befand sich im Troge. Durch die steinerne Mauer gelang es Isegrim endlich, Eine Spalte zu fragen, die ihn gemächlich hindurch ließ, Und ich trieb ihn dazu, es trieb ihn feine Begierde.

Aber da konnt' er sich nicht im Ueberstusse bezwingen, Uebermäßig füllt' er sich an; da hemmte gewaltig Den geschwollenen Leib und seine Rückkehr die Spalte. Ach, wie klagt' er sie an, die ungetreue, sie ließ ihn Hungrig hinein und wollte dem Satten die Rückkehr verwehren. Und ich machte darauf ein großes Lärmen im Dorse, Daß ich die Menschen erregte, die Spuren des Wolfes zu sinden. Denn ich lief in die Abohnung des Pfassen und traf ihn beim Essen,

Und ein fetter Capaun ward eben vor ihn getragen, Wohl gebraten; ich schnappte barnach und trug ihn von dannen. Hastig wollte der Pfaffe mir nach und larmte, da stieß er Ueber ben haufen den Tisch mit Speisen und allem Getranke. Schlaget, werfet, fanget und stechet! so rief ber ergrimmte Pater, und fiel und fühlte den Born (er hatte die Pfüße Nicht gesehen) und lag. Und alle kamen und schrieen: Schlagt! ich rannte bavon und hinter mir alle zusammen, Die mir das schlimmste gedachten. Um meisten larmte ber Pfaffe: Welch ein verwegener Dieb! Er nahm das Huhn mir vom Tische! Und so lief ich voraus, bis zu bem Speicher, da ließ ich Wider Willen das huhn zur Erde fallen, es ward mir Endlich leider zu ichwer; und so verlor mich die Menge. Aber sie fanden das Huhn und da der Pater es aufbub, Ward er bes Wolfes im Speicher gewahr, es sah ihn der Haufen. Allen rief ber Pater nun zu: hierher nur! und trefft ihn! Uns ift ein anderer Dieb, ein Wolf in die Sande gefallen, Ram' er bavon, wir waren beschimpft; es lachte wahrhaftig Alles auf unfre Kosten im ganzen Julicher Lande. Was er nur konnte, bachte der Wolf. Da regnet' es Schläge Hierher und borther ihm über ben Leib und ichmergliche Wunden. Alle schrien so laut sie konnten; die übrigen Bauern

Liefen zusammen und streckten für tobt ihn zur Erde barnieder. Größeres Weh geschah ihm noch nie, so lang er auch lebte. Mahlt' es einer auf Leinwand, es ware feltsam zu seben, Wie er dem Pfaffen den Speck und seine Schinken bezahlte. Auf die Straße warfen sie ihn und schleppten ihn eilig Ueber Stock und Stein; es war kein Leben zu spuren. Und er hatte sich unrein gemacht, da warf man mit Abscheu Vor das Dorf ihn hinaus; er lag in schlammiger Grube, Denn sie glaubten ihn todt. In solcher schmählichen Ohnmacht Blieber, ich weiß nicht wie lange, bevor er sein Elend gewahr ward. Wie er noch endlich entkommen, das hab' ich niemals erfahren. Und doch schwur er hernach, (es kann ein Jahr senn) mir immer Treu und gewärtig zu bleiben; nur hat es nicht lange gedauert. Denn warum er mir schwur, das konnt' ich leichtlich begreifen: Gerne hatt' er einmal fich fatt an Suhnern gegeffen. Und damit ich ihn tüchtig betröge, beschrieb ich ihm ernstlich Einen Balken, auf dem sich ein Sahn des Abends gewöhnlich Neben fieben Suhnern zu fegen pflegte. Da führt' ich Ihn im Stillen bei Nacht, es hatte zwolfe geschlagen, Und der Laden des Fensters, mit leichter Latte gestützet, Stand (ich wußt'es) noch offen. Ich that als wollt'ich hinein gehn; Aber ich schmiegte mich an und ließ dem Oheim den Vortritt. Behet frei nur hinein, so fagt ich: wollt ihr gewinnen, Sept geschäftig, es gilt! ihr findet gemaftete hennen. Gar bedächtig froch er hinein und tastete leise hier und dahin, und fagte julegt mit zornigen Worten: D wie führt ihr mich schlecht! ich finde wahrlich von Hühnern Keine Feder. Ich sprach: die vorne pflegten zu sißen Sab' ich felber geholt, die andern siten dahinten. Geht nur unverdroffen voran und tretet behutsam. Freilich der Balken war schmal, auf dem wir gingen. Ich ließ ihn

Immer voraus, und hielt mich, zurück und drückte mich rück=
wärts

Wieder zum Fenster hinaus, und zog am Holze; der Laben Schlug und klappte, das fuhr dem Wolf in die Glieder und schreckt' ihn;

Zitternd plumpt' er hinab vom schmalen Balken zur Erde. Und erschrocken erwachten die Leute, sie schliefen am Feuer. Sagt, was siel zum Fenster herein? so riefen sie alle, Nassten behende sich auf, und eilig brannte die Lampe. In der Ecke fanden sie ihn und schlugen und gerbten Ihm gewaltig das Fell; mich wundert, wie er entkommen.

Weiter bekenn' ich vor euch: daß ich Frau Gieremund heimlich Defters besucht und öffentlich auch. Das hätte nun freilich Unterbleiben sollen, v wär' es niemals geschehen! Denn so lange sie lebt verwindet sie schwerlich die Schande.

Alles hab' ich euch jest gebeichtet, bessen ich irgend Mich zu erinnern vermag, was meine Seele beschweret. Sprechet mich los! ich bitte darum; ich werde mit Demuth Jede Buse vollbringen, die schwerste, die ihr mir auflegt.

Grimbart wußte sich schon in solchen Fällen zu nehmen, Brach ein Neischen am Wege, dann sprach er: Oheim, nun schlagt euch

Dreymal über den Rücken mit diesem Reischen und legt es, Wie ich's euch zeige, zur Erde, und springet dreymal darüber; Dann mit Sanftmuth küsset das Reis und zeigt euch gehorsam. Solche Buße leg' ich euch auf, und spreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Namen des Herrn, so viel ihr immer begangen.

Und als Neineke nun die Buße willig vollendet, Sagte Grimbart: lasset an guten Werken, mein Oheim, Eure Besserung spüren und leset Psalmen, besuchet Fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen; Wer euch fraget dem weiset den Weg, und gebet den Armen Gern, und schwöret mir zu, das dose Leben zu lassen, Alles Nauben und Stehlen, Verrath und bose Versührung, Und so ist es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget. Reineke sprach: so will ich es thun, so sep es geschworen!

Und so war die Beichte vollendet. Da gingen sie weiter Nach des Königes Hof. Der fromme Grimbart und jener Kamen durch schwärzliche sette Gebreite; sie sahen ein Kloster Rechter Hand des Weges, es dienten geistliche Frauen, Spat und früh, dem Herren daselbst, und nährten im Hose Viele Hühner und Hähne, mit manchem schönen Capaune, Welche nach Kutter zuweilen sich außer der Mauer zerstreuten. Neinese pstegte sie oft zu besuchen. Da sagt' er zu Grimbart: Unser kürzester Weg geht an der Mauer vorüber; Aber er meinte die Hühner, wie sie im Freien spazierten. Seinen Beichtiger führt' er dahin, sie nahten den Hühnern; Da verdrehte der Schalt die gierigen Augen im Kopfe. Ja vor allen gesiel ihm ein Hahn, der jung und gemästet Hinter den andern spazierte, den faßt' er treulich in's Auge, Hastig sprang er hinter ihm drein; es stoben die Federn.

Aber Grimbart entrustet verwies ihm den schändlichen Rückfall.

Handelt ihr so? unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder Um ein Huhn in Sunde gerathen, nachdem ihr gebeichtet? Schone Reue heiß' ich mir das! Und Neineke sagte:

-- -- Un Vi

Hab' ich es doch in Gedanken gethan! O theuerster Oheim, Vittet zu Gott, er möge die Sünde mir gnädig vergeben. Nimmer thu' ich es wieder und lass' es gerne. Sie kamen Um das Kloster herum in ihre Straße, sie mußten Ueber ein schmales Brücken hinüber und Reineke blickte Wieder nach den Hühnern zurück; er zwang sich vergebens. Hätte jemand das Haupt ihm abgeschlagen, es wäre Nach den Hühnern gestogen; so heftig war die Begierde.

Grimbart sah es und rief: wo last ihr, Nesse, die Augen Wieder spazieren? Fürwahr ihr sepd ein häslicher Wielfras! Reineke sagte darauf: das macht ihr übel, Herr Oheim! Uebereilet euch nicht und stört nicht meine Gebete; Last ein Paternoster mich sprechen. Die Seelen der Hühner Und der Gänse bedürsen es wohl, so viel ich den Nonnen, Diesen heiligen Frauen, durch meine Klugheit entrissen. Grimbart schwieg, und Reineke Fuchs verwandte das Haupt nicht Von den Hühnern so lang' er sie sah. Doch endlich gelangten Sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hofe. Und als Reineke nun die Burg des Königs erblickte, Ward er innig betrübt; denn heftig war er beschuldigt.

## Vierter Gesang.

Als man bei Hofe vernahm, es komme Neineke wirklich, Drängte sich jeder heraus ihn zu sehn, die Großen und Kleinen, Wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineken däuchte, das sey von keiner Bedeutung; Wenigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als wär' er des Königs Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja so trat er vor Nobel, den König, und stand im Palaste Mitten unter den Herren; er wußte sich ruhig zu stellen.

Edler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen: Edel send ihr und groß, von Ehren und Würden der Erste; Darum bitt' ich von euch mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade Je gefunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hose, die mich darüber verfolgen. Eure Freundschaft würd' ich verlieren, woserne die Lügen Meiner Feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen; Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Vortrag, Hört den Veklagten so gut als den Kläger; und haben sie vieles Mir im Nücken gelogen, so bleib' ich ruhig und denke: Meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung.

Schweiget! versetzte der König: es hilft kein Schwäßen und Schmeicheln,

Guer Frevel ist laut und euch erwartet die Strafe. Habt ihr den Frieden gehalten, den ich den Thieren geboten? Den ich geschworen? Da steht der Hahn! Ihr habt ihm die Kinder, Falscher, leidiger Dieb! eins nach dem andern entrissen. Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaub' ich, beweisen, Wenn ihr mein Ansehn schmäht und meine Diener beschäbigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze! Wie langsam Wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen! Aber ich schelt' euch nicht weiter. Denn hier sind Kläger die Menge, Viele bewiesene Thaten. Ihr möchtet schwerlich entkommen.

Bin ich, gnadiger herr, deswegen strafbar, versette Reineke: kann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte Wieder zurückfehrt? Wagt' er fich boch und wollte vermeffen Rusteviels Honig verzehren; und kamen die tölpischen Bauern Ihm zu Leibe, so ist er ja ftark und machtig an Gliebern; - Schlugen und schimpften sie ihn, eh' er in's Baffer gekommen, Hatt' er als ruftiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn Hinze der Kater, den ich mit Ehren empfangen, Nach Vermögen bewirthet, sich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfaffen, so sehr ich ihn treulich verwarnte, Sich bei Nacht geschlichen und dort was Uebels erfahren: Sab' ich Strafe verdient, weil jene thoricht gehandelt? Eurer fürstlichen Krone geschähe bas wahrlich zu nahe! Doch ihr moget mit mir nach eurem Willen verfahren, Und so flar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen: Mag es zum Nuțen, mag es zum Schaden auch immer gereichen. Soll ich gesotten, gebraten, geblendet oder gehangen Werden, oder gefopft, so mag es eben geschehen! Alle find wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Handen. Mächtig seyd ihr und stark, was widerstünde der Schwache?

Wollt

Wollt ihr mich todten, das wurde fürwahr ein geringer Gewinn - sepu.

Doch es komme was will; ich stehe redlich zu Rechte.

Da begann der Widder Bellon: die Zeit ist gekommen, Laßt uns flagen! Und Isegrim kam mit seinen Verwandten, Hinze der Kater, und Braun der Bar, und Thiere zu Schaaren. Auch der Esel Boldewon kam und Lampe der Hase, Wackerlos kam, das Hundchen, und Non die Dogge, die Ziege Metke, Hermen der Bock, dazu das Sichhorn, die Wiesel Und das Hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht Außen geblieben; daneben ersah man die Thiere der Wildniß, Alls den Hirsch und das Reh, und Bokert den Biber, den Marder, Das Kaninchen, den Eber und alle drängten einander. Bartolt der Storch, und Markart der Heher, und Lütke der Kranich,

Flogen herûber; es meldeten sich auch Tybbke die Ente, Alheid die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning der traurige Hahn mit seinen wenigen Kindern Klagte heftig; es kamen herbei unzählige Vögel Und der Thiere so viel, wer wüßte die Menge zu nennen! Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, sie hossten die Frevel Nun zu Sprache zu bringen und seine Strase zu sehen. Vor den König drängten sie sich mit heftigen Reden, Häuften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten Brachten sie vor. Man hatte noch nie an Einem Gerichtstag Vor des Königes Thron so viele Beschwerden gehöret. Reinese stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen: Denn ergriff er das Wort, so sloß die zierliche Nede Seiner Entschuldigung her, als wär' es lautere Wahrheit.

Alles wußt' er beiseite zu lehnen und alles zu stellen.

Goethe's Merte. XL. Bb.

Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt' ihn entschuldigt, Ja, er hatte noch übriges Necht und Vieles zu klagen. Aber es standen zulest wahrhaftige redliche Männer Gegen Neineken auf, die wider ihn zeugten, und alle Seine Frevel fanden sich klar. Nun war es geschehen! Denn im Nathe des Königs mit Einer Stimme beschloß man: Reineke Füchs sey schuldig des Todes! so soll man ihn fahen, Soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er - Seine schweren Verbrechen mit schmählichem Tode verdüße.

Jest gab Meineke selbst bas Spiel verloren; es hatten Seine klugen Worte nur wenig geholfen. Der König Sprach bas Urtheil selber. Da schwebte bem losen Verbrecher, Als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende vor Augen.

Wie nun nach Urtheil und Necht gebunden Reinefe dasstand, Seine Feinde sich regten, zum Tod' ihn eilend zu führen, Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert, Martin der Affe mit Grimbart und vielen aus Neinekens Sippschaft.

Ungern hörten sie an das Urthell und trauerten alle, Mehr als man dächte. Denn Neineke war der ersten Baronen Einer, und stand nun entsest von allen Ehren und Würden, Und zum schmählichen Tobe verdammt. Wie mußte der Anblick Seine Verwandten empören! Sie nahmen alle zusammen Urlaub vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren.

Aber dem Könige ward es verdrießlich, daß ihn so viele Ritter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Verwandten, Die sich mit Reinekens Tod sehr unzufrieden entfernten. Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten: Freilich ift' Reineke boshaft, allein man follte bedenken, Viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe.

Aber Jsegrim, Braun und Hinze der Kater, sie waren Um den Gebundnen geschäftig, sie wollten die schändliche Strafe, Wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, Führten ihn hastig hinaus und sahen den Galgen von ferne. Da begann der Kater erbost zum Wolfe zu sprechen: Nun bedenket, Herr Jsegrim, wohl, wie Neineke damals Alles that und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm hinaus! Versäumet ihm nicht die Schuld zu bezahlen. Und gedenket Herr Braun: er hat euch schändlich verrathen, Euch in Rüsteviels Hose dem groben zornigen Volke, Männern und Weibern, treulos geliefert, und Schlägen und

Und der Schande dazu, die aller Orten bekannt ist. Habet Acht und haltet zusammen! Entkam' er uns heute, Könnte sein Wiß ihn befrein und seine listigen Ränke; Niemals wurd' uns die Stunde der süßen Nache beschert sepn. Laßt uns eilen und rächen, was er an allen verschuldet.

Isegrim sprach: was helsen die Worte? Geschwinde verschafft mir

Einen tüchtigen Strick; wir wollen die Qual ihm verkurzen. Also sprachen sie wider den Fuchs und zogen die Straße.

Aber Reineke hörte sie schweigend; doch endlich begann er: Da ihr so grausam mich haßt und tödtliche Nache bezehret, Wissetihr doch kein Ende zu finden! Wie muß ich mich wundern! Hinze mißte wohl Rath zu einem tüchtigen Stricke: Denn er hat ihn geprüft, als in des Pfaffen Behausung Er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davon kam. Aber Jegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig Euren Oheim zum Tode zu bringen; ihr meint,, es gelänge.

Und der König erhob sich mit allen Herren bes Hofes, Um das Urtheil vollstreden zu sehn; es schloß an den Bug fich Auch die Konigin an, von ihren Frauen begleitet; Sinter ihnen stromte bie Menge ber Armen und Reichen, Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen. Ifegrim fprach indeß mit feinen Verwandten und Freunden Und ermahnete sie, ja fest an einander geschlossen, Auf den gebundenen Kuchs ein wachsam Auge zu haben; Denn sie fürchteten immer, es mochte ber Kluge sich retten. Seinem Weibe befahl der Wolf besonders: Bei beinem Leben! siehe mir zu, und hilf den Bosewicht halten. Kam' er los, wir wurden es alle gar schmählich empfinden. Und zu Braunen fagt' er: Gebenket, wie er euch hohnte; Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Zinsen bezahlen. Hinze klettert und foll uns den Strick da oben befesten; Haltet ihn und stehet mir bei, ich ruce die Leiter, Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen gethan sevn! Braun verseste: Stellt nur die Leiter, ich will ihn schon halten.

Seht doch! sagte Reineke brauf: wie send ihr geschäftig, Euren Oheim zum Tode zu bringen! Ihr solltet ihn eher Schüßen und schirmen, und wär' er in Noth, euch seiner erbarmen.

Gerne bat' ich um Gnade, allein was könnt' es mir helfen? Isegrim haßt mich zu sehr, ja seinem Weibe gebeut er Mich zu halten und mir den Weg zur Flucht zu vertreten. Dachte sie voriger Zeiten, sie könnte mir mahrlich nicht schaben. Aber soll es nun über mich gehn, so wollt' ich, es wäre Bald gethan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöthen, Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich Nicht so viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr länger Mich verschonen, es müßt' euch gewiß zur Schande gereichen. Hört ihr, sagte der Bar: wie trozig der Bösewicht redet. Immer, immer hinauf! es ist sein Ende gekommen.

Aengstlich dachte Reineke nun: o mocht' ich in diesen Großen Nothen geschwind was glücklich Neues ersinnen, Daß der König mir gnädig das Leben schenkte und diese Grimmigen Feinde, die dren, in Schaden und Schandegeriethen! Last und alles bedenken, und helfe, was helfen kann! denn hier Gilt es den Hals, die Nothist dringend, wie sollich entkommen? Alles Uebel häuft sich auf mich. Es zürnet der König, Meine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig; Selten hab' ich was Gutes gethan, die Stärke des Königs, Seiner Räthe Verstand wahrhaftig wenig geachtet; Vieles hab' ich verschuldet, und hoffte dennoch, mein Unglück Wieder zu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu kommen, Wahrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Hoffnung nicht fahren.

Nief: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm Nicht entgehen. Nur bitt' ich euch alle, so viele mich hören, Um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlasse. Gerne möcht' ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte 'Noch zum lestenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen Alles Uebel das ich gethan, damit nicht ein andrer Etwa dieses und jenes, von mir im Stillen begangnen, Unbekannten Verbrechens dereinst bezüchtiget werde; So verhüt' ich zulest noch manches Uebel und hoffen Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken.

Niele jammerte das. Sie sprachen unter einander: Klein ist die Vitte, gering nur die Frist! Sie baten den König, Und der König vergönnt' es. Da wurd' es Reineken wieder Etwas leichter um's Herz, er hoffte glücklichen Ausgang; Gleich benuft' er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte:

Unter der großen Versammsung, den ich nicht einen Unter der großen Versammsung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst, ich war noch ein kleiner Compan, und hatte die Brüste Kaum zu saugen verlernt, da folgt' ich meinen Begierden Unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der Heerde Sich im Freien zerstreuten; ich hörte die blokenden Stimmen Gar zu gerne, da lüstete mich nach leckerer Speise, Lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmchen diß ich zu Tode, Leckte das Blut; es schmeckte mir köstlich! und tödtete weiter Vier der jüngsten Ziegen, und aß sie, und übte mich ferner; Sparte keine Vögel, noch Hühner, noch Enten, noch Gänse, Wo ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben, Was ich geschlachtet und was mir nicht alles zu essen beliebte.

Dann begegnet' es mir: im einem Winter am Rheine Lernt' ich Isegrim kennen, er lauerte hinter den Bäumen. Gleich versichert' er mir, ich sen aus seinem Geschlechte, Ja er wuste mir gar die Grade der Sippschaft am Finger Vorzurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wirschlossen ein Bundniß, Und gelobten einander abs treue Gesellen zu wandern; Leider sollt' ich dadurch mir manches Uebel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er has Große, Stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das sollte gemein sevn;

Aber es war nicht gemein; wie billig: er theilte nach Willfür; Niemals empfing ich die Hälfte. Ja Schlimmeres hab' ich er= fahren.

Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet, Menn ich im Ueberfluß sigen ihn fand, er eben die Ziege Frisch geschlachtet verzehrte, ein Bock ihm unter den Klauen Lag und zappelte, grinst' er mich an und stellte sich grämlich. Trieb mich knurrend hinweg; so war mein Theil ihm geblieben. Immer ging es mir fo, es mochte ber Braten fo groß fepn Als er wollte. Ja, wenn es geschah, daß wir in Gesellschaft Einen Ochsen gefangen, wir eine Ruh und gewonnen, Gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warfen Ueber die Beute sich her und brangten mich hinter die Mahlzeit. Reine Rippe konnt' ich erlangen, sie mare benn ganglich .... Glatt und troden genagt; bas follte mir alles gefallen! Aber Gott sep gedankt, ich litt beswegen nicht hunger; Heimlich nahrt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schake, Von dem Silber und Golde, das ich an sicherer Statte Seimlich verwahre; deg hab' ich genug. Es schafft mir mahrhaftig Ihn kein Wagen hinweg, und wenn er siebenmal führe.

Und es horchte der König, da von dem Schake gesagt ward, Neigte sich vor und sprach: von wannen ist er euch kommen? Saget an! ich meine den Schak. Und Reineke sagte: Dieses Geheimnis verhehl' ich euch nicht, was könnt' es mir helsen:

Benn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen.

Aber wie ihr befehlt, will ich euch alles erzählen; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leides Möcht' ich wahrhaftig das große Geheimniß nicht länger verhehlen:

Denn der Schaß war gestohlen. Es hatten sich viele verschworen, Euch, Herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde Nicht der Schaß mit Klugheit entwendet, so war es geschehen. Merket es, gnädiger Herr! denn euer Leben und Wohlfahrt Hing an dem Schaß. Und daß man ihn stabl, das brachte denn leider

Meinen eigenen Vater in große Nöthen, es bracht' ihn Frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaden; Aber, gnädiger Herr, zu eurem Nupen geschah es!

Und die Königin hörte bestürzt die gräßliche Rede, Das verworrne Geheimniß von ihres Gemahles Ermordung, Bon dem Verrath, vom Schatz und was er alles gesprochen. Ich vermahn' euch, Reinete, rief sie: bedenket! Die lange Heimfahrt steht euch bevor, entladet reuig die Seele; Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde. Und der König setzte hinzu: Ein jeglicher schweige! Reinete komme nun wieder herab und trete mir näher; Denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie höre.

Reineke, der es vernahm, stand wieder getröstet, die Leiter Stieg er zum großen Verdruß der Feindlichgesinnten herunter; und er nahte sich gleich dem König und seiner Gemahlin, Die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er sich zu neuen gewaltigen Lügen. Könnt' ich bes Königes Hulb und seiner Gemahlin, so dacht' er,

Wieder gewinnen, und könnte zugleich die List mir gelingen, Daß ich die Feinde, die mich dem Tod entgegen geführet, Selbst verdürbe, das rettete mich aus allen Gefahren. Sicher wäre mir das ein unerwarteter Vortheil; Aber ich sehe schon, Lügen bedarf es, und über die Maßen.

Ungeduldig befragte die Königin Neineken weiter: Lasset uns deutlich vernehmen, wie diese Sache'beschaffen! Saget die Wahrheit, bedenkt das Gewissen, entladet die Seele! Neineke sagte darauf: ich will euch gerne berichten. Sterben muß ich nun wohl; es ist kein Mittel dagegen. Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens, Ewige Strase verwirken; es ware thöricht gehandelt, Besser ist es daß ich bekenne, und muß ich dann leider Neine lieben Verwandten und meine Freunde verklagen, Ach, was kann ich dafür! es drohen die Qualen der Hölle.

Und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen Schwer geworden um's Herz. Er sagte: Sprichst du die Wahrheit?

Da versetzte Reineke drauf mit verstellter Gebärde: Freilich bin ich ein sündiger Mensch; doch red'ich die Wahrheit. Könnt' es mir nutzen wenn ich euch löge? Da würd'ich mich selber Ewig verdammen. Ihr wißt ja nun wohl, so ist es beschlossen, Sterben muß ich, ich sehe den Tod und werde nicht lügen: Denn es kann mir nicht Böses noch Gutes zur Hülfe gedeihen. Bebend sagte Neineke das und schien zu verzagen.

Und die Königin sprach: Mich jammert seine Beklemmung; Sehet ihn gnadenreich an, ich bitt'euch, mein Herr! und erwäget: Manches Unheil wenden wir ab nach seinem Bekenntniß.

Last uns je eher je lieber den Grund der Geschichte vernehmen. Heiset Jeglichen schweigen und last ihn öffentlich sprechen.

Und der König gebot, da schwieg die ganze Versammlung. Aber Reineke sprach: Beliebt es euch, gnädiger König, So vernehmet, mas ich euch sage. Geschieht auch mein Vortrag Ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau seyn; Ihr erfahrt die Verschwörung und niemands denk ich zu schonen.

## Fünfter Gesang.

Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich gewendet, Seine Frevel wieder zu decken und andern zu schaden. Bodenlose Lügen ersann er, beschimpste den Vater Jenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verläumdung,

Seinen redlichsten Freund, der ihm beståndig gedienet. So erlaubt' er sich alles, damit er seiner Erzählung Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte.

Mein Herr Vater, fagt'er darauf, war so glücklich gewesen, König Emmrichs, des Mächtigen, Schaß auf verborgenen Wegen Einstzu entdecken; doch bracht' ihm der Fund gar wenigen Nußen. Denn er überhob sich des großen Vermögens und schäßte Seines gleichen von nun an nicht mehr, und seine Gesellen Achtet' er viel zu gering: er suchte sich höhere Freunde. Hinze, den Kater, sendet' er ab in die wilden Ardennen, Vraun den Bären zu suchen, dem sollt' er Treue versprechen, Sollt' ihn laden nach Flandern zu kommen und König zu werden.

Alls nun Braun das Schreiben gelesen, erfreut'es ihn herzlich; Unverdrossen und kühn begab er sich eilig nach Flandern: Denn er hatte schon lange so was in Gedanken getragen. Meinen Vater fand er daselbst, der sah ihn mit Freuden, Sendete gleich nach Isegrim aus, und nach Grimbart, dem Weisen:

Und die vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der fünste dabei war Hinze der Kater. Ein Dörschen Liegt allda, wird Ifte genannt, und grade da war es Zwischen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange düstere Nacht verbarg die Versammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Teufel, es hatte mein Vater Sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen des Königes Tod, beschwuren zusammen Festen ewigen Bund, und also schwuren die Fünse Sämmtlich auf Isegrims Haupt: sie wollten Braunen, den Bären,

Sich zum Könige wählen, und auf dem Stuhle zu Aachen Mit der goldnen Krone das Meich ihm festlich versichern. Wollte nun auch von des Königes Freunden und seinen Verwandten

Jemand bagegen fich fegen, ben follte mein Bater bereben, Dder bestechen, und ginge bas nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wissen: benn Grimbart hatte fich einmal Morgens lustig getrunken und war gesprächig geworden; Seinem Weibe verschwäßte der Thor die Heimlichkeit alle, Legte Schweigen ihr auf; ba, glaubt' er, ware geholfen. Sie begegnete drauf bald meinem Beibe, die mußt' ihr Der bren Könige Namen zum feverlichen Gelübbe Mennen, Ehr' und Treue verpfanden, um Liebes und Leibes, Niemand ein Wortchen zu sagen; und so entdeckt sie ihr alles. Eben fo wenig hat auch mein Weib das Verfprechen gehalten : Denn sobald sie mich fand, erzählte sie was sie vernommen, Gab mir ein Merkmal dazu, woran ich die Wahrheit der Rebe Leicht erkennte; boch war mir badurch nur schlimmer geschehen. Ich erinnerte mich der Frosche, deren Gequate Bis zu ben Ohren bes herrn im himmel endlich gelangte. Einen Konig wollten sie haben und wollten im 3mange Leben, nachdem fie der Freiheit in allen Landen genoffen.

Da erhörte sie Gott und sandte den Storch, der beständig Sie verfolget und haßt und keinen Frieden gewähret. Ohne Gnade behandelt' er sie; nun klagen die Thoren, Aber leider zu spät; benn nun bezwingt sie der König.

Meineke redete laut zur ganzen Versammlung, es hörten Alle Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Nede: Seht, für alle sürchtet' ich das. So wär' es geworden. Herr, ich sorgte für euch, und hoffte best're Belohnung. Braunens Känke sind mir bekannt, sein tücksches Wesen, Manche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste. Würd' er Herr, so wären wir alle zusammen verdorben. Unser Köuig ist edel geboren und mächtig und gnäbig, Dacht' ich im Stillen bei mir: es wär' ein trauriger Wechsel Einen Vären und tölpsschen Taugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und sucht' es zu hindern...

Auch vor allem begriff' ich es wohl: behielte mein Nater Seinen Schatz in der Hand, so brächt' er viele zusammen, Sicher gewänn' er das Spiel und wir verlören den König. Meine Sorge ging nun dahin, den Ort zu entdecken, Wo der Schatz sich befände, damit ich ihn helmlich entführte. Zog mein Vater in's Feld, der alte, listige, lief er Nach dem Walde bei Tag' oder Nacht, in Frost oder Hitze, Näss oder Troche, so war ich dahinter und spürte den Gang aus.

Einmal lag ich versteckt in der Erde mit Sorgen und Sinnen, Wie ich entdeckte den Schaß, von dem mir so vieles bekannt war. Da erblickt' ich den Vater aus einer Riße sich schleichen, Zwischen den Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiefe. Still und verborgen hielt ich mich da; er glaubte sich einsam,

Schaute sich überall um, und als er Niemand bemerkte Nah oder fern, begann er sein Spiel, ihr follt es vernehmen. Wieder mit Sande verstopft' er das Loch und wußte geschicklich Mit dem übrigen Boden es gleich zu machen. Das konnte Wer nicht zusah unmöglich erkennen. Und eh er von dannen Wanderte, wußt' er den Plat, wo seine Fuße gestanden, Ueber und über geschickt mit seinem Schwanze zu streichen, Und verwühlte die Spur mit seinem Munde. Das lernt' ich Jenes Tages zuerst von meinem listigen Nater, Der in Ränken und Schwänken und allen Streichen gewandt war. Und so eilt' er hinweg nach seinem Gewerbe. Da sann ich, Db sich ber herrliche Schap wohl in ber Nahe befande? Gilig trat ich herbei und schritt zum Werke; die Nige Satt' ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten eroffnet, Aroch begierig hinein. Da fand ich köstliche Sachen, Feines Gilbers genug und rothen Goldes! Mahrhaftig Auch der Aelteste hier hat nie so vieles gesehen. Und ich machte mich bran mit meinem Weibe; wir trugen, Schleppten bei Tag und bei Nacht; uns fehlten Karren und Magen,

Viele Mühe kostet' es uns und manche Beschwerniß. Treulich hielt Frau Ermelyn aus; so hatten wir endlich Die Kleinode hinweg zu einer Stätte getragen, Die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Vater Täglich mit jenen zusammen, die unsern König verriethen. Was sie beschlossen, das werdet ihr hören und werdet erschrecken.

Braun und Isegrim sandten sofort in manche Provinzen Offene Briefe, die Soldner zu locken; sie sollten zu Haufen Eilig kommen, es wolle sie Braun mit Diensten versehen, Milde woll' er sogar voraus die Soldner bezahlen. Da durchstrich mein Vater die Länder und zeigte die Briefe, Seines Schapes gewiß, der, glaubt' er, läge geborgen. Aber es war nun geschehn, er hätte mit allen Gesellen, Sucht' er auch noch so genau, nicht einen Pfennig gefunden.

Keine Bemühung ließ er sich reun; so war er behende Zwischen der Elb' und dem Rheine durch alle Länder gelaufen, Manchen Söldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen. Kräftigen Nachdruck sollte das Geld den Worten verleihen.

Endlich kam der Sommer in's Land; zu seinen Gesellen Kehrte mein Vater zurück. Da hatt' er von Sorgen und Nothen Und von Angst zu erzählen, besonders wie er beinahe Vor den hohen Burgen in Sachsen sein Leben verloren, Wo ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, Daß er knapp und mit Noth mit heilem Pelze davon kam.

Freudig zeigt' er darauf den vier Verräthern die Liste, Welche Gesellen er alle mit Gold und Versprechen gewonnen. Braunen erfreute die Botschaft; es lasen die fünse zusammen, Und es hieß: Zwölshundert von Isegrims fühnen Verwandten Werden kommen mit offenen Mäulern und spisigen Zähnen, Ferner, die Kater und Bären sind alle für Braunen gewonnen, Ieder Vielfraß und Dachs aus Sachsen und Thüringen stellt sich. Doch man solle sich ihnen zu der Bedingung verbinden: Einen Monat des Soldes voraus zu zahlen; sie wollten Alle dagegen mit Macht bei'm ersten Gebote sich stellen. Gott sep ewig gedankt, daß ich die Plane gehindert!

Denn nachdem er nun alles besorgt, so eilte mein Vater Ueber Feld und wollte den Schaß auch wieder beschauen. Goethe's Werte. XL. Bd. Da ging erst die Bekimmerniß an; da grub er und suchte. Doch je långer er scharrte, je weniger fand er. Vergebens War die Mühe, die er sich gab, und seine Verzweiflung: Denn der Schaß war fort, er konnt' ihn nirgend entdecken. Und vor Aerger und Scham — wie schrecklich qualt die Erinn'rung Mich bei Tag und bei Nacht! — erhängte mein Vater sich selber.

Alles das hab' ich gethan, die bose That zu verhindern. Uebel geräth es mir nun; jedoch es soll mich nicht reuen. Jsegrim aber und Braun, die gefräßigen, sißen am nächsten Bei dem König zu Nath. Und Reinese! wie dir dagegen, Armer Mann, jest gedankt wird! daß du den leiblichen Vater Hingegeben, den König zu retten. Wo sind sie zu finden, Die sich selber verderben, nur euch das Leben zu fristen?

König und Königin hatten indeß den Schatzu gewinnen Große Begierde gefühlt; sie traten seitwärts und riesen Meineken, ihn besonders zu sprechen und fragten behende: Saget an, wo habt ihr den Schat? Wir möchten es wissen. Reineke ließ sich dagegen vernehmen: Was könnt' es mir helfen, Zeigt' ich die herrlichen Güter dem Könige, der mich verurtheilt? Glaubet er meinen Feinden doch mehr, den Dieben und Mördern, Die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen.

Nein, versetzte die Königin: nein! so soll es nicht werden! Leben läßt euch mein Herr und das Vergangne vergißt er. Er bezwingt sich und zurnet nicht mehr. Doch möget ihr künftig Klüger handeln, und tren und gewärtig dem Könige bleiben.

Reineke sagte: gnådige Frau, vermöget den König, Mir zu geloben vor euch, daß er mich mieder begnadigt, Daß er mir alle Verbrechen und Schulden und alle den Unmuth, Den ich ihm leiber erregt', auf keine Weise gebenket, So besitzet gewiß in unsern Zeiten kein König Solchen Neichthum als er durch meine Treue gewinnet; Groß ist der Schat; ich zeige den Ort, ihr werdet erstaunen.

Glaubet ihm nicht, versetzte der Konig; doch wenn er von Stehlen,

Lügen und Rauben erzählet; das möget ihr allenfalls glauben; Denn ein größerer Lügner ist wahrlich niemals gewesen.

Und die Königin sprach; fürwahr sein bisheriges Leben Hat ihm wenig Vertrauen erworben; doch jesto bedenket, Seinen Oheim den Dachs und seinen eigenen Vater Hat er dießmal bezüchtigt und ihre Frevel verkündigt. Wollt'er, so konnt'er sie schonen und konnte von anderen Thieren Solche Geschichten erzählen; er wird so thörig nicht lügen.

Meinet ihr so, versette der König: und denkt ihr, es wäre Wirklich zum Besten gerathen, daß nicht ein größeres Uebel Draus entstünde, so will ich es thun und diese Verbrechen Reinekens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal trau' ich, zum lettenmal noch! das mag er bedenken: Denn ich schwör' es ihm zu bei meiner Krone! wosern er Künftig frevelt und lügt, es soll ihn ewig gerenen; Alles, wär' es ihm nur verwandt im zehenten Grade, Wer sie auch wären, sie sollten's entgelten, und keiner entgeht mir, Sollen in Unglück und Schmach und schwere Processe gerathen!

Als nun Reineke sah, wie schnell sich des Königs Gedanken Wendeten, faßt' er ein Herz und sagte: Sollt' ich so thöricht Handeln, gnädiger Herr, und euch Geschichten erzählen, Deren Wahrheit sich nicht in wenig Tagen bewiese?

Und der König glaubte den Worten und alles vergab er, Erst des Vaters Verrath, dann Neinesens eigne Verbrechen. Ueber die Maßen freute sich der; zur glücklichen Stunde War er der Feinde Gewalt und seinem Verhängniß entronnen.

Edler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen; Möge Gott euch alles vergelten und eurer Gemahlin, Was ihr an mir Unwürdigem thut; ich will es gedenken Und ich werde mich immer gar höchlich dankbar erzeigen. Denn es lebet gewiß in allen Landen und Neichen Niemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schäße Lieber gönnte, denn eben euch beiden. Was habt ihr nicht alles Mir für Gnade bewiesen! Dagegen geb' ich euch willig König Emmerichs Schaß, so wie ihn dieser besessen. Wo er liegt, beschreib' ich euch nun, ich sage die Wahrheit.

Höret! im Often von Flandern ist eine Wuste, barinnen Liegt ein einzelner Busch, heißt Hüsterlo, merket den Namen! Dann ist ein Brunn der Krekelborn heißt, ihr werdet verstehen, Beide nicht weit aus einander. Es kommt in selbige Gegend Meber Meib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet Nur die Eul' und der Schuhu, und dort begrub ich die Schäte. Krekelborn heißt die Stätte, das merket und nützet das Zeichen. Gehet selber dahin mit eurer Gemahlin; es ware Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu senden, Und der Schade ware zu groß; ich darf es nicht rathen. Selber müßt ihr dahin. Bei Krekelborn geht ihr vorüber, Seht zwen junge Birken hernach, und merket! die eine Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, gnädiger König, Grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schäße.

Dann entdeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeide, Golden, künstlich und schön, auch findet ihr Emmerichs Krone; Wäre des Bären Wille geschehn, der sollte sie tragen. Manchen Zierrath seht ihr daran und Edelgesteine, Goldnes Kunstwerk; man macht es nicht mehr, wer wollt' es bezahlen?

Sehet ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen, Ja ich bin es gewiß, ihr denket meiner in Ehren. Neineke, redlicher Fuchs! so denkt ihr: der du so klüglich Unter das Moos die Schäße gegraben, o mög' es dir immer, Wodu auch senn magst, glücklich ergehn! So sagte der Heuchler.

Und der König versette darauf: ihr mußt mich begleiten; Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Wohl von Aachen gehört, wie auch von Lübek, und Söllen, Und von Paris; doch Hüsterlo hört' ich im Leben nicht einmal Nennen, eben so wenig als Krekelborn; sollt' ich nicht fürchten, Daß du uns wieder belügst und solche Namen erdichtest?

Reineke hörte nicht gern des Königs bedächtige Rede, Sprach: so weis' ich euch doch nicht fern von hinnen, als bättet

Ihr am Jordan zu suchen. Wie schien' ich euch jeso verdächtig? Nächst, ich bleibe dabei, ist alles in Flandern zu sinden. Last uns einige fragen; es mag es ein andrer versichern. Krekelborn! Hüsterlo! sagt' ich, und also heißen die Namen. Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend. Neinese rief: so komm nur getrost, der König begehrt euch, Will, ihr sollt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet, Wahrhaft reden; so zeiget denn an, wosern ihr es wisset, Sagt, wo Hüsterlo liegt und Krekelborn? Lasset uns hören.

Lampe sprach: bas kann ich wohl sagen. Es liegt in der Wüste. Krekelborn nahe bei Hüsterlo. Hüsterlo nennen die Leute Jenen Busch, wo Simonet lange, der Krumme, sich aushielt, Falsche Münze zu schlagen mit seinen verwegnen Gesellen. Vieles hab' ich daselbst von Frost und Hunger gelitten, Wenn ich vor Konen, dem Hund, in großen Nöthen gestüchtet. Reinese sagte darauf: ihr könnt euch unter die andern Wieder stellen; ihr habet den König genugsam berichtet. Und der König sagte zu Neinese: sept mir zusrieden, Daß ich hastig gewesen und eure Worte bezweiselt; Aber sehet nun zu, mich an die Stelle zu bringen.

Reineke sprach: wie schäht' ich mich glücklich, geziemt' es mir heute

Mit dem König zu gehn und ihm nach Flandern zu folgen; Aber es mußt' euch zur Sunde gereichen. So fehr ich mich schäme, Muß es heraus, wie gern ich es auch noch langer verschwiege. Isegrim ließ vor einiger Zeit zum Monche sich weihen, 3war nicht etwa bem herren zu bienen, er biente bem Magen; Behrte bas Aloster fast auf, man reicht' ihm fur Sechse zu effen, Alles war ihm zu wenig; er flagte mir hunger und Rummer; Endlich erbarmet' es mich, als ich ihn mager und frank fah, Half ihm treulich davon, er ist mein naher Verwandter. Und nun hab' ich barum den Bann des Papftes verschuldet, Möchte nun ohne Verzug, mit eurem Wiffen und Willen, Meine Seele berathen und morgen mit Aufgang der Sonne, Gnad und Ablaß zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben, Und von dannen über bas Meer; so werden die Sünden Alle von mir genommen, und kehr' ich wieder nach Hause, Darf ich mit Ehren neben euch gehn. Doch that' ich es heute, Wurde jeglicher sagen: wie treibt es jevo der Konig

- Cook

Wieder mit Reineken, den er von kurzem zum Tode verurtheilt! Und der über das alles im Bann des Papstes verstrickt ist! Gnådiger Herr, ihr seht es wohl ein, wir lassen es lieber.

Wahr, versetzte der König drauf: das konnt'ich nicht wissen. Bist du im Banne, so war' mir's ein Vorwurf dich mit mir zu führen,

Lampe kann mich, ober ein andrer, zum Borne begleiten. Aber, Reineke, daß du vom Banne dich suchst zu befreien, Find' ich nühlich und gut. Ich gebe dir gnädigen Urlaub, Morgen bei Zeiten zu gehn; ich will die Wallfahrt nicht hindern. Denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren vom Bosen zum Guten. Gott gesegne den Vorsatz und laß euch die Neise vollbringen!

## Sechster Gesang.

So gelangte Reineke wieder zur Gnade des Königs. Und es trat der König hervor auf erhabene Stätte, Sprach vom Steine herab und hieß die sämmtlichen Thiere Stilleschweigen; sie sollten in's Gras nach Stand und Geburt sich Niederlassen. Und Reineke stand an der Königin Seite; Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen:

Schweiget und höret mich an, zusammen Vögel und Thiere, Arm' und Reiche, höret mich an, ihr Großen und Kleinen, Meine Baronen und meine Genossen des Hoses und Hauses! Reinese steht hier in meiner Gewalt; man dachte vor Aurzem Ihn zu hängen, doch hat er bei Hose so manches Geheimniß Dargethan, daß ich ihm glaube und wohlbedächtlich die Huld ihm Wieder schenke. So hat auch die Königin, meine Gemahlin, Sehr gebeten für ihn, so daß ich ihm günstig geworden, Mich ihm völlig versöhnet und Leib und Leben und Güter Frei ihm gegeben. Es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede;

Nun sep allen zusammen bei Leibesleben geboten: Neineken sollt ihr überall ehren mit Weib und mit Kindern, Wo sie euch immer bei Tag oder Nacht hinkunftig begegnen. Ferner hor' ich von Neinekens Dingen nicht weitere Klage; Hat er Uebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Bessern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er bei Zeiten Stab und Nänzel ergreisen, als frommer Pilger nach Nom gehn, Und von bannen über das Meer; auch kommt er nicht wieder, Bis er vollkommenen Ablaß der sündigen Thaten erlangt hat.

Hinze wandte sich drauf zu Braun und Isegrim zornig: Nun ist Mühe und Arbeit verloren! so rief er: o war' ich Weit von hier! Ist Reinese wieder zu Gnaden gekommen, Braucht er jegliche Kunst, uns alle Drei zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!

Guter Rath ist theuer, versetzte der Braune: das seh' ich. Isegrim sagte dagegen: das Ding ist seltsam! wir wollen Grad zum Könige gehn. Er trat verdrießlich mit Braunen Gleich vor König und Königin auf, sie redeten vieles Wider Reineken, redeten heftig; da sagte der König: Hörtet ihr's nicht? Ich hab' ihn auf's Neuezu Gnaden empfangen. Zornig sagt' es der König und ließ im Augenblick beide Fahen, binden und schließen; denn er gedachte der Worte, Die er von Reineken hatte vernommen und ihres Verrathes.

So veränderte sich in dieser Stunde die Sache Reinekens völlig. Er machte sich los, und seine Verkläger Wurden zu Schanden; er wußte sogar es tücksch zu lenken, Daß man dem Bären ein Stück von seinem Felle herabzog, Fuß lang, Fuß breit, daß auf die Reise daraus ihm ein Ränzel Fertig würde; so schien zum Pilger ihm wenig zu sehlen. Aber die Königin dat er, auch Schuh' ihm zu schaffen und sagte: Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren Pilger; helset mir nun, daß ich die Reise vollbringe. Isegrim hat vier tüchtige Schuhe, da wär' es wohl billig, Daß er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe; Schafft mir sie, gnädige Frau, durch meinen Herren den König.

Contract Contract

Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren, Denn als Hausfrau bleibt sie doch meist in ihrem Gemache.

Diese Forderung fand die Königin billig. Sie können Jedes wahrlich ein Paar entbehren! sagte sie gnädig. Reineke dankte darauf und sagte mit freudiger Beugung: Krieg' ich doch nun vier tüchtige Schuhe, da will ich nicht zaudern.

Alles Guten, was ich sofort als Pilger vollbringe, Werdet ihr theilhaft gewiß! ihr und mein gnädiger König: Auf der Wallfahrt sind wir verpflichtet für alle zu beten, Die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde!

An den vorderen Füßen verlor Herr Jsegrim also Seine Schuhe bis an die Knorren; deßgleichen verschonte Man Frau Gieremund nicht, sie mußte die hintersten lassen.

So verloren sie beibe die Haut und Klauen der Füße, Lagen erbärmlich mit Braunen zusammen und bachten zu sterben; Aber der Heuchler hatte die Schuh' und das Ränzel gewonnen, Trat herzu und spottete noch besonders der Wölfin: Liebe, Gute! sagt' er zu ihr: da sehet wie zierlich Eure Schuhe mir stehn, ich hoffe, sie sollen auch dauern. Manche Mühe gabt ihr euch schon zu meinem Verderben, Aber ich habe mich wieder bemüht; es ist mir gelungen. Habt ihr Freude gehabt, so kommt nun endlich die Neihe Wieder an mich; so psiegt es zu gehn, man weiß sich zu fassen. Wenn ich nun reise, sokann ich mich täglich der lieben Verwandten Dankbar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben, Und es soll euch nicht reuen; was ich an Ablas verdiene, Theil' ich mit euch, ich hol' ihn zu Kom und über dem Meere,

Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen, sie konnte Fast nicht reden, doch griff sie sich an und sagte mit Seuszen: Unsre Sünden zu strafen, läßt Gott euch alles gelingen. Aber Isegrim lag und schwieg mit Braunen zusammen; Beide waren elend genug, gebunden, verwundet, Und vom Feinde verspottet. Es sehlte Hinze der Kater; Reineke wünschte so sehr auch ihm das Wasser zu wärmen.

Nun beschäftigte sich ber heuchler am anderen Morgen Gleich die Schuhe zu schmieren, die seine Verwandten verloren, Eilte dem Konige noch sich vorzustellen und sagte: Guer Knecht ift bereit den heiligen Weg zu betreten; Eurem Priester werdet ihr nun in Gnaden befehlen, Daß er mich segne, damit ich von hinnen mit Zuversicht scheibe, Daß mein Ausgang und Eingang gebenedent sen! so sprach er. Und es hatte der Konig den Widder zu seinem Caplane; Alle geistlichen Dinge besorgt er, es braucht ihn der König Auch zum Schreiber, man nenntihn Bellyn. Da ließer ihn rufen, Sagte: Leset sogleich mir etliche heilige Worte Ueber Reineken hier, ihn auf die Reise zu segnen, Die er vorhat; er gehet nach Rom und über das Waffer. Hanget das Rangelihm um, und gebt ihm den Stab in die Sande. Und es erwiderte drauf Bellyn: Herr König, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, daß Reinefe noch vom Banne nicht los ist.

Uebels wurd' ich deswegen von meinem Bischof erdulden, Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Neineken selbst nichts Grades noch Krummes. Könnte man freilich die Sache vermitteln, und sollt' es kein Vorwurf

Mir beim Bischof, Herrn Ohnegrund, werden, zurnte nicht etwa

Drüber der Propst, Herr Losefund, oder der Dechant Rapiamus, ich segnet' ihn gern nach eurem Befehle.

Und der König versetzte: was soll das reimen und reden? Viele Worte laßt ihr uns hören und wenig dahinter. Leset ihr über Reineke mir nicht Grades noch Krummes, Frag' ich den Teufel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an?

Meineke macht die Wallfahrt nach Nom, und wollt ihr das hindern?

Aengstlich kraute Bellyn sich hinter den Ohren; er scheute Seines Königes Zorn, und sing sogleich aus dem Buch an Ueber den Pilger zu lesen, doch dieser achtet' es wenig. Was es mochte, half es denn auch, das kann man sich denken.

Und nun war der Segen gelesen, da gab man ihm weiter Ranzel und Stab, ber Pilger war fertig, fo log er bie Wallfahrt. Falsche Thranen liefen dem Schelmen die Wangen herunter, Und benetten den Bart, als fuhlt' er die schmerzlichste Reue. Freilich schmerzt' es ihn auch, daß er nicht alle zusammen, Wie sie waren, in's Ungluck gebracht, und bren nur geschändet, Doch er stand und bat, sie mochten alle getreulich Fur ihn beten, so gut sie vermochten. Er machte nun Anstalt Fort zu eilen, er fühlte sich schuldig und hatte zu fürchten. Reineke, sagte der Konig: ihr fend mir so eilig! Warum bas? -Wer was Gutes beginnt soll niemals weilen, versette Reineke brauf: ich bitt' euch um Urlaub, es ist die gerechte Stunde gefommen, gnadiger herr, und laffet mich mandern. Habet Urlaub, fagte ber Konig, und also gebot er Sammtlichen herren bes hofs, dem falschen Pilger ein Stucken Weges zu folgen und ihn zu begleiten. Es lagen indeffen Braun und Ifegrim, beide gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und so hatte denn Reineke wieder die Liebe des Königs Böllig gewonnen und ging mit großen Ehren vom Hose, Schien mit Ränzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, Hatt' er dort gleich so wenig zu thun, als ein Maybaum in Nachen. Ganz was anders führt' er im Schilde. Nun war ihm gelungen, Einen stächsenen Bart und eine wächserne Nase Seinem König zu drehen; es mußten ihm alle Verkläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und er konnte die Tücke nicht lassen und sagte noch scheidend: Sorget, gnädiger Herr, daß euch die beiden Verräther Nicht entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Würden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken. Eurem Leben drohet Gefahr, Herr König, bedenkt es!

Und fo ging er bahin mit stillen frommen Gebarben, Mit einfältigem Wesen, als wußt' er's eben nicht anders. Drauf erhub fich ber Ronig zurud zu feinem Palafte, Sammtliche Thiere folgten dahin. Nach feinem Befehle hatten fie Reineten erft ein Studden Weges begleitet; Und es hatte ber Schelm sich angstlich und traurig gebarbet, Daß er manchen gutmuthigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe, ber hafe, befonders mar fehr befummert. Wir follen, Lieber Lampe, fagte ber Schelm: und follen wir scheiden? Möcht' es euch und Bellon, dem Widder, heute belieben, Meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln! Ihr wurdet Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohlthat erzeigen. Ihr fend angenehme Begleiter und rebliche Leute, Jeberman redet nur Gutes von euch, das brachte mir Ehre; Geistlich fept ihr und heiliger Sitte. Ihr lebet gerade, Wie ich als Klausner gelebt. Ihr laßt euch mit Kräutern begnugen,

Pfleget mit Laub und Gras den hunger zu stillen, und fraget Mie nach Brot oder Fleisch, noch andrer besonderer Speise. Also konnt' er mit Lob der beiden Schwäche bethören; Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus, die Burg, und Reineke sagte zum Widder: Bleibet hieraußen, Bellyn, und laßt die Gräfer und Aräuter Nach Belieben euch schmecken; es bringen diese Gebirge Manche Gewächse hervor, gefund und guten Geschmackes. Lampen nehm'ich mit mir; doch bittet ihn, daß er mein Weib mir Trosten moge, die schon sich betrübt, und wird sie vernehmen, Daß ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweifeln. Suße Worte brauchte der Fuchs, die zwen zu betriegen. Lampen führt' er hinein, da fand er die traurige Füchsin Liegen neben den Kindern, von großer Gorge bezwungen: Denn sie glaubte nicht mehr, daß Reineke follte von Hofe Wiederkehren. Mun fah sie ihn aber mit Rangel und Stabe; Wunderbar fam es ihr vor, und sagte: Reinhart, mein Lieber, Saget mir doch, wie ist's euch gegangen? Was habt ihr erfahren? Und er sprach: schon war ich verurtheilt, gefangen, gebunden, Aber der König bezeigte sich gnädig, befreite mich wieder, Und ich zog als Pilger hinweg; es blieben zu Burgen Braun und Jegrim beide zurück. Dann hat mir der König Lampen zur Sühne gegeben und was wir nur wollen, geschieht ihm. Denn es fagte der Konig zulett mit gutem Bescheide: Lampe war es, der dich verrieth. So hat er wahrhaftig Große Strafe verdient und soll mir alles entgelten. Aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte, War verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Thor, es faßte der Mörder Bei dem Halse den Armen, der laut und gräßlich um Hulse 🔪 Schrie: O helfet, Bellyn! Ich bin verloren! Der Pilger Goethe's Werke. XL. 386;

Bringt michum! Doch schrie er nicht lange: benn Reineke hatt' ihm Bald die Kehle zerbissen. Und so empfing er den Gastfreund. Kommt nun, sagt' er: und essen wir schnell, denn fett ist der Hase, Guten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum erstenmal etwas Nüße, der alberne Geck; ich hatt' es ihm lange geschworen. Aber nun ist es vorbei; nun mag der Verräther verklagen! Reineke machte sich dran mit Weib und Kindern, sie pstückten Eilig dem Hasen das Fell und speis ten mit gutem Behagen. Köstlich schmeckt' es der Füchsin, und einmal über das andre: Dank sen König und Königin! rief sie: wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl, Gott mög'es ihnen belohnen! Esset nur, sagte Neineke, zu; es reichet sür dießmal; Alle werden wir satt, und mehreres denk' ich zu holen: Denn es müssen doch alle zulest die Zeche bezahlen,

Und Frau Ermelyn sprach: ich möchte fragen, wie send ihr Los und ledig geworden? Ich brauchte, sagt' er dagegen, Wiele Stunden, wollt' ich erzählen, wie fein ich den König Umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ia, ich läugn' es euch nicht, es ist die Freundschaft nur dünne Zwischen dem König und mir und wird nicht lange bestehen. Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber Könnte mich retten, er folgt mir gewiß und sucht michzu fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten; Ungehangen läßt er mich nicht, wir müssen uns retten.

Laßt uns nach Schwaben entstiehn! dort kennt uns nie: mand; wir halten Uns nach Landes Weise daselbst, Hilf Himmel! es findet Sube Speise sich da und alles Guten die Fülle: Hühner, Ganse, Hasen, Kaninchen, und Jucker und Datteln, Feigen, Nosinen, und Wögel von allen Arten und Größen; Und man bäckt im Lande das Brot mit Butter und Epern. Nein und flar ist das Wasser, die Luft ist heiter und lieblich, Fische gibt es genug, die heißen Gallinen und andre Heißen Pullus und Gallus und Anas, wer nennte sie alle? Das sind Fische nach meinem Geschmack! Da brauch' ich nicht eben Tief in's Wasser zu tauchen; ich habe sie immer gegessen, Da ich als Klausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir endlich Friede genießen, so müssen wir hin, ihr müßt mich begleiten.

Nun versteht mich nur wohl: es ließ mich dießmal der König Wieder entwischen, weil ich ihm log von seltenen Dingen. König Emmerichs herrlichen Schaß versprach ich zu liesern; Den beschrieb ich, er läge bei Krefelborn. Werden sie kommen, Dort zu suchen, so sinden sie leider nicht dieses, noch jenes, Werden vergeblich im Boden wühlen, und siehet der König Dergestalt sich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen. Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich entwischte, Könnt ihr denken; fürwahr es ging zunächst an den Kragen! Niemals war ich in größerer Noth, noch schlimmer geängstigt, Nein! ich wünsche mir solche Gefahr nicht wieder zu sehen. Kurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieder nach Hose bereden, nm in des Königs Gewalt mich Wieder zu geben; es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit, Meinen Daumen mit Noth aus seinem Munde zu bringen.

Und Frau Ermelyn sagte betrübt: was wollte das werden? Elend sind wir und fremd in jedem anderen Lande; Hier ist alles nach unserm Begehren. Ihr bleibet der Meister Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nothig? Fürwahr um Ungewisses zu suchen, Das Gewisse zu lassen ist weder räthlich noch rühmlich. Leben wir hier doch sicher genug! Wie stark ist die Veste! Ueberzog' uns der König mit seinem Heere, belegt' er Auch die Straße mit Macht; wir haben immer so viele Seitenthore, so viel geheime Wege, wir wollen Glücklich entkommen. Ihr wist es ja besser, was soll iches sagen; Uns mit Macht und Gewalt in seine Hände zu kriegen, Wiel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgnis. Aber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen, Das betrübt mich. Ich fasse mich kaum. Was könnte das werden!

Neineke: horet mich an und merket: besser geschworen Als verloren! So sagte mir ernst ein Weiser im Beichtstuhl: Ein gezwungener Eid bedeute wenig. Das kann mich Keinen Kahenschwanz hindern! Ich meine den Sid, versteht nur. Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe zu Hause. Wenig hab' ich fürwahr in Nom zu suchen, und hatt' ich Behen Side geschworen, so wollt' ich Jerusalem nimmer Sehen; ich bleibe bei euch und hab' es freilich bequemer; Andrer Orten sind' ich's nicht besser, als wie ich es habe. Will mir der König Verdruß bereiten, ich muß es erwarten, Stark und zu mächtig ist er sür mich; doch kann es gelingen, Daß ich ihn wieder bethöre, die bunte Kappe mit Schellen Ueber die Ohren ihm schiebe. Da soll er's, wenn ich's erlebe, Schlimmer sinden als er es sucht. Das sep ihm geschworen!

Ungeduldig begann Bellyn ant Thore zu schmählen: Lampe, wollt ihr nicht fort? So kommt doch! lasset uns gehen! Meineke hort' es und eilte hinaus und sagte: mein Lieber, Lampe bittet euch sehr ihm zu vergeben, er freut sich Orinn mit seiner Frau Muhme, das werdet ihr, sagt er, ihm gonnen.

Gehet fachte voraus. Denn Ermelyn, seine Frau Muhme, Läst ihn sobald nicht hinweg; ihr werdet die Freude nicht stören.

Da versette. Bellyn: ich hörte schreien, was war es? Lampen hort' ich; er rief mir: Bellyn! zu Gulfe! zu Gulfe! Habt ihr ihm etwas Uebels gethan? Da fagte der fluge Reineke: horet mich recht! Ich sprach von meiner gelobten Wallfahrt; da wollte mein Weib darüber völlig verzweifeln, Es befiel sie ein tobtlicher Schrecken, sie lag und in Ohnmacht. Lampe fah bas und fürchtete sich und in der Verwirrung Rief er: Belfet, Bellyn, Bellyn! o, faumet nicht lange, Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebendig! So viel weiß ich, fagte Bellon, er hat angstlich gerufen. Nicht ein Sarchen ist ihm verlett, verschwur sich ber Kalsche; Lieber möchte mir felbst als Lampen was Boses begegnen. Hortet ihr! fagte Reinefe drauf: es bat mich der Konig Gestern, kam' ich nach Hause, da sollt' ich in einigen Briefen Ueber wichtige Sachen ihm meine Gebanken vermelben. Lieber Meffe, nehmet sie mit; ich habe sie fertig. Schone Dinge sag' ich darin und rath' ihm das Klügste. Lampe war über die Maßen vergnügt, ich hörte mit Freuden Ihn mit seiner Frau Muhme sich alter Geschichten erinnern. Die fie schwaften! fie murben nicht fatt! Sie agen und tranfen; Freuten sich über einander; indessen schrieb ich die Briefe.

Kleber Reinhart, sagte Bellyn: ihr mußt nur die Briefe Wohl perwahren; es fehlt sie einzustecken ein Taschchen.

Wenn ich die Siegel zerbräche, das murde mir übel bekommen. Reineke sagte: das weiß ich zu machen. Ich denke, das Ränzel, Das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben sich schicken, Es ist dicht und stark, darin verwahr' ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen; Er empfängt euch mit Ehren, ihr sept ihm drepntal willkommen. Alles das glaubte der Widder Bellyn. Da eilte der andre Wieder in's Haus, das Ränzel ergriff er und steckte behende Lampens Haupt, des ermordeten, drein, und bachte daneben, Wie er dem armen Bellyn die Tasche zu öffnen verwehrte.

Und er sagte, wie er heraus kam: Hänget das Ränzel Nur um den Hals und laßt euch, mein Reffe, nicht etwagelusten In die Briefe zu sehen; es wäre schädliche Reugier: Denn ich habe sie wohl verwahrt, so mußt ihr sie lassen. Selbst das Ränzel öffnet mir nicht! Ich habe den Knoten Künstlich geknüpft, ich psiege das so in wichtigen Dingen Zwischen dem König und mir; und findet der König die Kiemen So verschlungen, wie er gewohnt ist, so werdet ihr Gnade. Und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote.

Ia sobald ihr den König erblickt und wollt noch in bestres Ansehn euch sehen bei ihm, so laßt ihn merken, als hattet Ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen gerathen Ia dem Schreiber geholfen; es bringt euch Vortheil und Ehre. Und Bellon ergößte sich sehr und sprang von der Stätte, Wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin, Sagte: Neinese! Nesse und Herr, nun seh' ich, ihr liebt mich, Wollt mich ehren. Es wird vor allen Herren des Hoses Mir zum Lobe gereichen, daß ich so gute Gedanken, Schone, zierliche Worte zusammen bringe. Denn freilich Weiß ich nicht zu schreiben, wie ihr; doch sollen sie's meinen Und ich dank es nur euch. Zu meinem Besten geschah es, Daß ich euch folgte hierher. Nun sagt, was meint ihr noch weiter?

Geht nicht Lampe mit mir in biefer Stuude von binnen?

Mein! versteht mich! sagte der Schalt: noch istes unmöglich. Geht allmählich voraus, er soll euch folgen, sobald ich Einige Sachen von Wichtigkeit ihm vertraut und befohlen. Gott sep bei euch! sagte Bellpn: so will ich benn gehen. Und er eilete fort! um Mittag gelangt' er nach Hofe.

Als ihn der König ersah und zugleich das Ränzel erblickte, Sprach er; saget, Bellyn, von wannen kommt ihr? und wo ist Neincke blieben? Ihr traget das Ränzel, was soll das bedeuten? Da versetze Bellyn; er bat mich, gnädigster König, Ench zwen Briefe zu bringen, wir haben sie beide zusammen Ausgedacht. Ihr findet subtil die wichtigsten Sachen Abgehandelt, und was sie enthalten, das hab' ich gerathen; Hier im Ränzel sinden sie sich; er knüpfte den Knoten.

Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten, Der Notarius war und Schreiber des Königs, man nennt ihn Bokert. Es war sein Geschäft, die schweren wichtigen Briefe Vor dem König zu lesen, denn manche Sprache verstand er. Auch nach Hinzen schickte der König, er sollte dabei seyn. Alls nun Vokert den Knoten mit Hinze seinem Gesellen Aufgelöset, zog er das Haupt des ermordeten Hasen Mit Erstaunen hervor und rief: das heiß ich mir Vriefe! Seltsamgenug! Wer hat sie geschrieben? Wer kann es erklären? Dieß ist Lampens Kopf, es wird ihn niemand verkennen. Und es erschracken König und Königin. Aber der König Senkte sein Haupt und sprach: D, Reineke! hatt'ich dich wieder! König und Königin beide betrübten sich über die Maßen. Reineke hat mich betrogen! so rief der König. D, hätt'ich Seinen schändlichen Lügen nicht Glauben gegeben! so rief er, Schien verworren, mit ihm verwirrten sich alle die Thiere.

Aber Lupardus begann, des Königs naher Verwandter: Traun! ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt send, Und die Königin auch. Entsernet diese Gedanken; Fasset Muth! es möcht' euch vor allen zur Schande gereichen. Send ihr nicht Herr? Es müssen euch alle die hier sind gehorchen.

Eben deswegen, versetzte der König, so last euch nicht wundern,

Daß ich im Herzen betrübt bin. Ich habe mich leider vergangen. Denn mich hat der Verräther mit schändlicher Tücke bewogen, Meine Freunde zu strafen. Es liegen beide geschändet, Braun und Isegrim; sollte mich's nicht von Herzen gereuen? Ehre bringt es mir nicht, daß ich den besten Baronen Meines Hoses so übel begegnet, und daß ich dem Lügner So viel Glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt. Meiner Frauen folgt' ich zu schnell. Sie ließ sich bethören, Bat und slehte für ihn'; o wär' ich nur fester geblieben! Nun ist die Rene zu spät, und aller Nath ist vergebens.

Und es sagte Lupardus: Herr König, höret die Bitte, Trauert nicht länger! was Uebels geschehen ist, läßt sich vergleichen.

Gebet dem Baren, dem Wolfe, der Wolfin, zur Suhne den Widder;

4

Denn es bekannte Bellon gar offen und kecklich, er habe Lampens Tod gerathen; das mag er nun wieder bezahlen! Und wir wollen hernach zusammen auf Neineken losgehn, Werden ihn fangen, wenn es geräth; da häugt man ihn eilig; Kommt er zum Worte, so schwäßt er sich los sund wird nicht gehangen,

Aber ich weiß es gewiß, es lassen sich jene versöhnen.

Und der König hörte das gern; er sprach zu Lupardus: Ener Rath gefällt mir; so geht nun eilig und holet Mir die beiden Baronen; sie sollen sich wieder mit Ehren In dem Rathe neben mich setzen. Laßt mir die Thiere Sämmtlich zusammen berufen, die hier bei Hofe gewesen; Alle sollen erfahren, wie Neineke schändlich gelogen, Wie er entgangen, und dann mit Bellyn den Lampe getödtet. Alle sollen dem Wolf und dem Bären mit Ehrfurcht begegnen, Und zur Sühne geb' ich den Herren, wie ihr gerathen, Den Verräther Bellyn und seine Verwandten auf ewig.

Und es eilte Lupardus, bis er die beiden Gebundnen Braun und Jegrim fand. Sie wurden gelöset; da sprach er! Guten Trost vernehmet von mir! Ich bringe des Königs Festen Frieden und freies Geleit. Versteht mich, ihr Herren: Hat der König euch Uebels gethan', so ist es ihm selber Leid, er läßt es euch sagen, und wünscht euch beide zufrieden; Und zur Sühne sollt ihr Bellyn mit seinem Geschlechte, Ja mit allen Verwandten auf ewige Zeiten empfahen. Ohne weiteres tastet sie an, ihr möget im Walde, Möget im Felde sie sinden, sie sind euch alle gegeben. Dann erlaubt euch mein gnädiger Herr noch über das alles, Reinesen, der euch verrieth, auf jede Weise zu schaden;

Ihn, sein Weib und Kinder und alle seine Verwandten Mögt ihr verfolgen, wo ihr sie trefft, es hindert euch niemand. Diese köstliche Freiheit verkünd' ich im Namen des Königs. Er und alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten! Nur vergesset denn auch, was euch verdrießlichs begegnet, Schwöret ihm treu und gewärtig zu seyn, ihr könnt es mit Ehren, Nimmer verleßt er euch wieder; ich rath' euch, ergreiset den Vorschlag.

Also war die Sühne beschlossen; sie mußte der Widder Mit dem Halse bezahlen, und alle seine Verwandten Werden noch immer verfolgt von Isegrims mächtiger Sippschaft. So begann der ewige Haß. Nun fahren die Wölfe Ohne Scheu und Scham auf Lämmer und Schafe zu wüthen Fort, sie glauben das Necht auf ihrer Seite zu haben; Keines verschonet ihr Grimm, sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims willen und ihnen zu Ehren Ließ der König den Hof zwölf Tage verlängern; er wollte Desfentlichzeigen, wie Ernst es ihm sep, die Herrn zu versöhnen.

## Siebenter Gefang.

Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet, Manche Nitter kamen dahin; den sammtlichen Thieren Folgten unzählige Vögel und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen. Da ergöhte sich sestlich die beste Gesellschaft, die jemals Nur beisammen gewesen; Trompeten und Pauken erklangen, Und den Hostanz sührte man auf mit guten Manieren. Ueberstüssig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen in's Land und luden die Gaste, Vögel und Thiere machten sich auf; sie kamen zu Paaren, Reiseten hin bei Tag und bei Nacht, und eilten zu kommen.

Aber Reineke Fuchs lag auf der Lauer zu Hause, Dachte nicht nach Hose zu gehn, der verlogene Pilger; Wenig Dankes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche Seine Tücke zu üben gesiel am besten dem Schelme. Und man hörte bei Hos die allerschönsten Gesänge; Speis' und Trank ward über und über den Gästen gereichet; Und man sah turnieren und sechten. Es hatte sich jeder Zu den Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen, Und man hörte Pfeisen dazwischen und hörte Schalmenen. Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder; Ihm behagte das große Getümmel, er sah es mit Freuden.

Und acht Tage waren vorbei (es hatte ber König Sich zu Tafel gesetzt mit seinen ersten Baronen, Neben der Königin saß er), und blutig kam das Kaninchen Vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne:

Herr! Herr Konig! und alle zusammen! erbarmet euch meiner!

Denn ihr habt so argen Verrath und mördrische Thaten, Wie ich von Reineken dießmal erduldet, nur selten vernommen. Gestern Morgen sand ich ihn siten, es war um die sechste Stunde, da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte, Wie ein Pilger gekleidet, als läs er Morgengebete, Sich vor seine Pforte gesett. Da wollt' ich behende Meines Weges vorbei, zu eurem Hofe zu kommen. Als er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, Und ich glaubt' er wollte mich grüßen; da saßt' er mich aber Mit den Pfoten gar mörderlich an, und zwischen den Ohren Fühlt' ich die Klauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren:

Denn sie sind lang und scharf, er druckte mich nieder zur Erde. Glücklicherweise macht' ich mich los, und da ich so leicht bin Konnt' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich zu finden.

Aber ich schwieg und machte mich fort, doch leider behielt er Mir ein Ohr zurück, ich komme mit blutigem Haupte. Seht vier Löcher trug ich davon! Ihr werdet begreifen, Wie er mit Ungestüm schlug, fast wär' ich liegen geblieben. Nun bedenket die Noth, bedenket euer Geleite! Wer mag reisen? wer mag an eurem Hofe sich sinden, Wenn der Näuber die Straße belegt und alle beschädigt?

Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krahe, Merkenau, sagte: Würdiger Herr und gnädiger König! Traurige Mahre bring' ich por euch, ich bin nicht im Stande Vielzu reden vor Jammer und Angst, ich fürchte, das bricht mir Noch das Herz: so jammerlich Ding begegnet mir heute. Scharfenebbe, mein Weib, und ich wir gingen zusammen Heute früh, und Neineke lag für todt auf der Heide, Beide Augen im Kopfe verkehrt, es hing ihm die Zunge Weit zum offenen Munde heraus. Da sing ich vor Schrecken Laut an zu schrein. Erregte sich nicht, ich schrie und beklagt' ihn, Nies: o weh mir! und Ach! und wiederholte die Klage: Ach! er ist todt! wie dauert er mich! Wie bin ich bekümmert! Meine Frau betrübte sich auch; wir jammerten beide. Und ich betastet' ihm Bauch und Haupt, es nahte deßgleichen Meine Frau sich und trat ihm an's Kinn, ob irgend der Athem Einiges Leben verrieth'; allein sie lauschte vergebens; Beide hätten wir drauf geschworen. Nun höret das Unglück.

Wie sie nun traurig und ohne Besorgniß dem Munde des Schelmen

Ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt' es der Unhold, Schnappte grimmig nach ihr und riß das Haupt ihr herunter. Wie ich erschrack, das will ich nicht sagen. Oweh mir! o weh mir! Schrie ich und ries. Da schoß er hervor und schnappte mit einmal Auch nach mir; da fuhr ich zusammen und eilte zu sliehen. Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls Fest gehalten; mit Noth entkam'ich den Klauen des Mörders; Eilend erreicht' ich den Baum! Ohätt' ich mein trauriges Leben Nicht gerettet! ich sah mein Weib in des Bösewichts Klauen, Ach! er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir So begierig und hungrig, als wollt' er noch einige speisen; Nicht ein Beinchen ließ er zurück, kein Knöchelchen übrig. Solchen Jammer sah ich mit au! Er eilte von dannen,

Aber ich konnt' es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen An die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Federn Meines Weibes. Ich bringe sie her Beweise der Unthat. Ach erbarmt euch, gnädiger Herr, denn solltet ihr dießmal Diesen Verräther verschonen, gerechte Nache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen, Vieles würde darüber gesprochen, es würd' euch mißfallen. Denn man sagt: der ist schuldig der That, der zu strafen Gewalt hat,

Und nicht strafet; es spielet alsdann ein jeder den Herren. Eurer Würde ging es zu nah', ihr mögt es bedenken.

Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens Und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel der König, Rief: So sep es geschworen bei meiner ehlichen Treue, Diesen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gedenken! Mein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden. Gar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen, Stattet' ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen Scheiden, als ging'er nach Nom. Was hat uns der Lügner nicht

alles

Aufgeheftet! Wie wußt' er sich nicht der Königin Vorwort Leichtzu gewinnen! Sie hat mich beredet, nun ister entkommen; Aber ich werde der letzte nicht sepn, den es bitter gereute, Frauenrath befolget zu haben. Und lassen wir länger Ungestraft den Bösewicht laufen, wir mussen uns schämen. Immer war er ein Schalk und wird es bleiben. Vedenket Nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahen und richten! Greisen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen.

Isegrimen und Braunen behagte die Rede des Königs. Werden wir doch am Ende gerochen! so dachten sie beide.

Alber

Aber sie trauten sich nicht zu reden, sie sahen, der Konig War verstörten Gemuths und zornig über die Maßen. Und die Konigin fagte zulett: Ihr folltet fo heftig, Gnadiger Herr, nicht zurnen, so leicht nicht schwören; es leibet Euer Ansehn dadurch und eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keinesweges am Tage; Ift doch erst der Beklagte zu horen. Und mar' er zugegen Wurde mancher verstummen, der wider Reinefen redet. Beide Partenen find immer zu hören; denn mancher Verwegne Rlagt um feine Verbrechen zu beden. Fur flug und verständig hielt ich Meineken, dachte nichts Bofes und hatte nur immer Euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen. Denn fein Rath ift gut zu befolgen, wenn freilich fein Leben Manchen Tadel verdient. Dabei ist seines Geschlechtes Große Verbindung wohl zu bebenken. Es werden die Sachen Nicht durch Uebereilung gebessert, und was ihr beschließet, Werdet ihr bennoch zulett als herr und Gebieter vollziehen.

Und Lupardus sägte darauf; Ihr höret so manchen; Höret diesen denn auch. Er mag sich stellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermuthlich Diese sämmtlichen Herrn mit eurer edlen Gemahlin.

Jegrim sagte darauf: ein jeder rathe zum Besten! Herr Lupardus, höret mich an. Und wäre zur Stunde Reineke hier und entledigte sich der doppelten Klage Dieser beiden, so wär' est mir immer ein Leichtes zu zeigen, Daß er das Leben verwirkt. Allein ich schweige von allem, Bis wir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den Konig Mit dem Schaße belogen? Den sollt' er in Hüsterlo neben Krekelborn sinden, und was der groben Lüge noch mehr war. Goeise's Werte, XL. Bb.

Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet; Aber ich seize mein Leben daran. So treibt es der Lügner Auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet. Däucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man Also versahren. Doch, wär' es ihm Ernst, nach Hose zu kommen, Hätt' er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs Durch das Land die Gäste zu laden, doch blieb er zu Hause.

Aier ihn erwarten? Bereitet euch alle (so sep es geboten!)
Mir am sechsten Tage zu folgen. Denn wahrlich das Ende
Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren?
Wär' er nicht sähig zulest ein Land zu Grunde zu richten?
Macht euch fertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch,
Kommt mit Bogen und Spiesen und allen andern Gewehren,
Und betragt euch wacker und brav! Es sühre mir jeder,
Denn ich schlage wohl Nitter im Felde, den Namen mit Ehren.
Malepartus, die Burg, belegen wir; was er im Haus hat,
Wollen wir sehen. Da riesen sie alle: wir werden gehorchen!

Also dachte der König und seine Genossen die Leste Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart, Der im Nathe gewesen, entsernte sich heimlich und eilte Reinesen aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen; Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte: Ach, was kann es nun werden, mein Oheim! Billig bedauert Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes! Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen: Niemand konnte bestehn vor dir und deiner Gewandtheit.

So erreicht' er das Schloß, und Reineken fand er im Freien Siten; er hatte sich erst zwen junge Tauben gefangen;

Aus dem Neste wagten sie sich den Flug zu versuchen, Aber die Federn waren zu kurz; sie sielen zu Boden, Nicht im Stande sich wieder zu heben, und Neineke griff sie; Denn oft ging er umher zu jagen. Da sah er von weiten Grimbart kommen und wartete sein; er grüßt' ihn und sagte; Send mir, Nesse, willkommen vor allen meines Geschlechtes! Warum lauft ihr so sehr? Ihr keichet! bringt ihr was Neues? Ihm erwiderke Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelde, Klingt nicht tröstlich, ihr seht, ich komm' in Aengsten gelaufen; Leben und Gut ist alles verloren! Ich habe des Konigs Forn gesehen; erschwört euch zu fahen und schändlich zu tödten. Allen hat er besohlen, am sechsten Tage gewassnet Hier zu erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Büchsen und

Alles fällt nun über euch her, bebenkt euch in Zeiten!
Iscgrim aber und Braun sind mit dem Könige wieder
Besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles
Was sie wollen geschieht. Den gräßlichsten Mörder und Käuber
Schilt euch Isegrim laut, und so bewegt er den König.
Er wird Marschall; ihr werdet es sehen in wenigen Wochen.
Das Kaninchen erschien, dazu die Krähe, sie brachten
Große Klagen gegen euch vor. Und sollt euch der König
Dießmal fahen, so lebt ihr nicht lange! das muß ich befürchten.

Weiter nichts? versetzte der Fuchs. Das sicht mich nun alles Keinen Pfisserling an. Und hätte der König mit seinem Ganzen Nathe doppelt und drensach gelobt und geschworen: Komm' ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie rathen und rathen und wissen es nimmer zu tressen. Lieber Nesse, lasset das fahren, und folgt mir und sehet, Was ich euch gebe. Da hab' ich so eben die Tauben gefangen,

Jung und fett. Es bleibt mir das liebste von allen Gerichten! Denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur eben hin= unter;

Und die Knöchelchen schmecken so süß! sie schmelzen im Munde, Sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise bekommt mir, Und mein Weib ist von gleichem Geschmack. So kommt nur, sie wird uns

Freundlich empfangen; doch merke sie nicht, warum ihr ge= kommen!

Jede Kleinigkeit fällt ihr auf's Herz und macht ihr zu schaffen. Morgen geh' ich nach Hofe mit euch; da hoff ich, ihr werdet, Lieber Neffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet.

Leben und Gut verpflicht' ich euch gern zu eurem Behufe, Sagte der Dachs, und Reinete sprach: Ich will es gedenken; Leb' ich lange, so soll es euch frommen! Der andre versette: Tretet immer getrost vor die Herren und wahret zum Besten Eure Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Lupardus Schon dahin, man sollt' euch nicht strafen, bevor ihr genugsam Euch vertheidigt; es meinte das gleiche die Königin selber. Merket den Umstand und sucht ihn zu nuten! Doch Reinete sagte: Sepd nur gelassen, es sindet sich alles. Der zornige König, Wenner mich hört, verändert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig Von der Hausfrau empfangen; sie brachte was sie nur hatte. Und man theilte die Tauben, man fand sie schmackhaft und jedes Speiste sein Theil; sie wurden nicht satt, und hätten gewißlich Ein halb Duzend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen.

Reineke fagte zum Dachse: Bekennt mir, Dheim, ich habe

- Sande

Rinder trefflicher Art, sie muffen jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Roffel behagt und Reinhart der Kleine? Sie vermehren einst unser Geschlecht und fangen allmählich Un sich zu bilden, sie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Einer fängt fich ein Suhn, ber andre hascht fich ein Ruchlein; Much in's Baffer ducen fie brav, die Ente zu holen, Und den Kibis. Ich schickte sie gern noch ofter zu jagen; Aber Alugheit muß ich vor allem fie lehren und Vorsicht, Wie fle vor Strick und Jager und hunden fich weise bewahren. und verstehen sie dann bas rechte Wesen und sind sie Abgerichtet, wie sich's gehort, dann follen sie täglich Speife holen und bringen und foll im Saufe nichts fehlen. Denn sie schlagen mir nach und svielen grimmige Sviele. Wenn sie's beginnen, so ziehn den Kurzern die übrigen Thiere, An der Kehle fühlt sie der Gegner und zappelt nicht lange: Das ift Reinekens Art und Spiel. Auch greifen fie haftig, Und ihr Sprung ist gewiß; das dünkt mich eben das rechte!

Grimbart sprach: Es gereichet zur Ehre und mag man sich freuen,

Kinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe Bald sich gewöhnen, den Eltern zu helfen. Ich freue mich herzlich, Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste. Mag es für heute bewenden, versetzte Reinese; gehn wir Schlafen, dennalle sind mud', und Grimbart besonders ermattet. Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über War mit Heu und Blättern bedeckt, und schliesen zusammen.

Aber Reineke wachte vor Angst; co schien ihm die Sache Guten Raths zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Weibe: Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Mit nach Hofe zu gehn; ihr bleibet ruhig zu Hause. Nedet jemand von mir, so kehret es immer zum Besten Und verwahret die Burg, so ist uns allen gerathen.

Und Frau Ermelynsprach: Ich sind'es seltsam! ihr wagt es, Wieder nach Hose zu gehn, wo eurer so übel gedacht wird. Sevdihrgenothigt? Ichseh'es nicht ein, bedenkt das Vergangne! Freisich, sagte Neineke drauf, es war nicht zu scherzen; Viele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß; Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wider alles Vermuthen erfährt man dieses und jenes, Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal. Also laßt mich nur gehn, ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitt' ich euch sehr, ihr habet nicht nothig Euch zu ängstigen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen, Ist es mir immer nur möglich, in fünf, sechs Tagen mich wieder. Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse.

## Atchter Gesang.

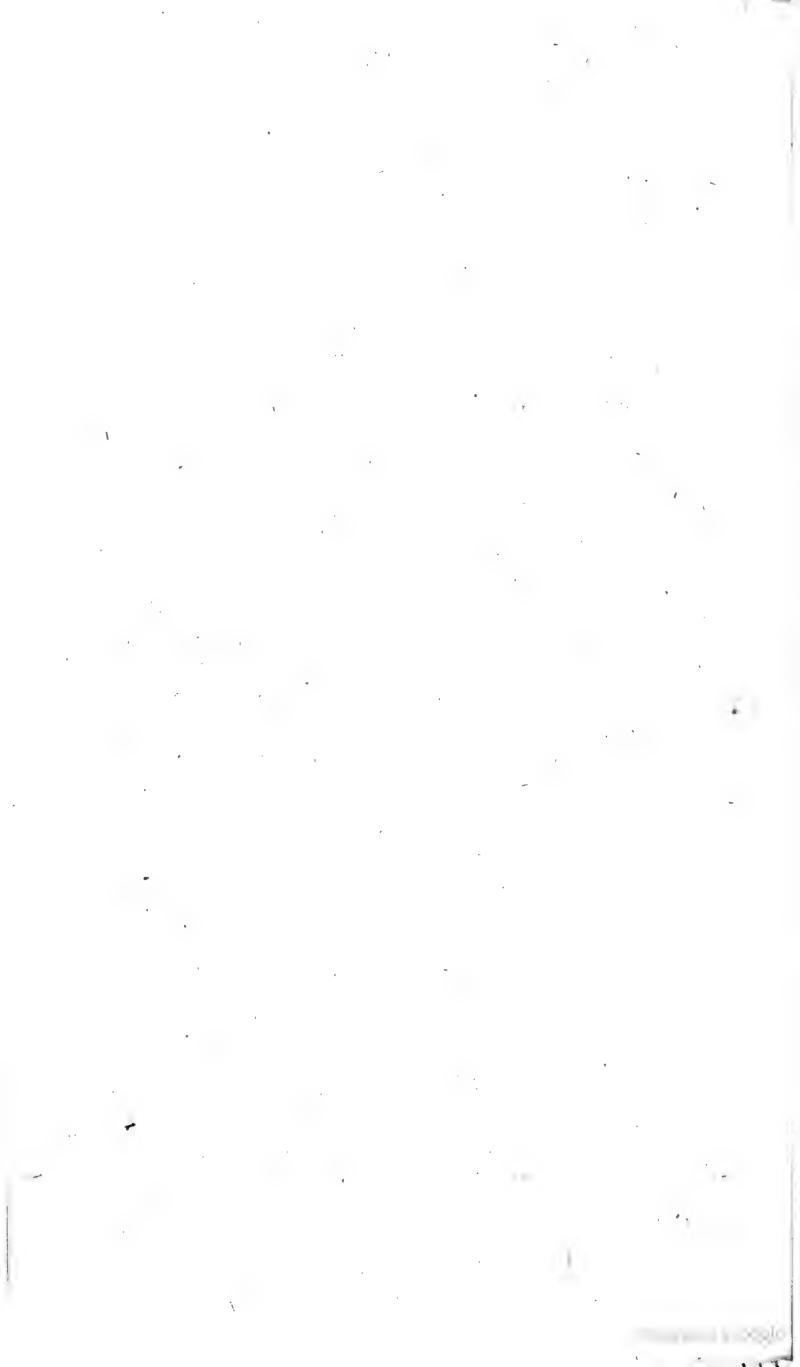

Weiter gingen sie nun zusammen über die Heibe, Grimbart und Reineke, grade den Wegzum Schlosse des Königs. Aber Reineke sprach: es falle wie es auch wolle, Dießmal ahnet es mir, die Reise führet zum Besten. Lieber Oheim, höret mich nun! Seitdem ich zum Letten Euch gebeichtet, verging ich mich wieder in sündigem Wesen; Höret Großes und Kleines und was ich damals vergessen.

Von dem Leibe des Bären und seinem Felle verschafft' ich Mir ein tüchtiges Stück; es ließen der Wolf und die Wölfin Ihre Schuhe mir ab; so hab' ich mein Müthchen gekühlet. Meine Lüge verschaffte mir das, ich wußte den König Aufzubringen und hab' ihn dabei entseslich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mährchen und Schäße wußt' ich zu dich

Ja ich hatte daran nicht genug, ich tödtete Lampen,
Ich bepackte Bellyn mit dem Haupt des Ermordeten; grimmig
Sah der König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen.
Und das Kaninchen, ich drückt' es gewaltig hinter die Ohren,
Daß es beinah das Leben verlor, und war mir verdrießlich
Daß es entkam. Auch muß ich bekennen, die Krähe beklagt sich
Nicht mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe sein Weibchen
Aufgegessen. Das hab' ich begangen, seitdem ich gebeichtet,
Aber damals vergaß ich nur eines, ich will es erzählen,
Eine Schalkheit, die ich beging, ihr mußt sie erfahren,

Denn ich möchte nicht gern so etwas tragen; ich lud es Damals dem Wolf auf den Rücken. Wir gingen nämlich zusammen

Zwischen Kachs und Elverdingen, da sahn wir von weitem Eine Stute mit ihrem Fohlen, und eins wie das andre Wie ein Rabe so schwarz. Vier Monat mochte das Fohlen Alt sepn, und Fegrim war vom Hunger gepeinigt, da bat er: Fraget mir doch, verkaust uns die Stute nicht etwa das Fohlen? Und wie theuer? Da ging ich zu ihr und wagte das Stücken. Liebe Frau Mähre, sagt' ich zu ihr: das Fohlen ist euer, Wie ich weiß; verkaust ihr es wohl? Das möcht' ich ersahren. Sie versehte: Bezahlt ihr es gut, so kann ich es missen, Und die Summe, für die es mir seil ist, ihr werdet sie lesen, Hinten steht sie geschrieben an meinem Fuße. Da merkt' ich, Was sie wolke, versehte daraus: ich muß euch bekennen, Lesen und schreiben gelingt mir nicht eben so, wie ich es münschte. Auch begehr' ich des Kindes nicht selbst: denn Isegrim möchte Das Verhältniß eigentlich wissen; er hat mich gesendet.

Laßt ihn kommen, versetzte sie drauf; er soll es erfahren. Und ich ging, und Isegrim stand und wartete meiner, Wollt ihr euch sättigen, sagt' ich zu ihm: so geht nur, die Mähre Gibt euch das Fohlen, es steht der Preis am hinteren Fuße Unten geschrieben; ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehn. Aber zu meinem Verdruß mußt' ich schon manches versäumen, Weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim,

Und beschauet die Schrift, ihr werdet vielleicht sie verstehen.

Isegrim sagte: Was sollt' ich nicht lesen! das wäre mir seltsam!

= Limbh

Dentsch, Latein und Wälsch, sogar Französisch versteh' ich: Denn in Ersurt hab' ich mich wohl zur Schule gehalten, Bei den Weisen, Gelahrten, und mit den Meistern des Nechtes Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Licenzen Förmlich genommen, und was für Scripturen man immer auch findet,

Les' ich als war' es mein Name. Drum wird es mir heute nicht fehlen.

Bleibet, ich geh' und lefe bie Schrift, wir wollen doch feben!

Und er ging und fragte die Frau: wie theuer das Fohlen? Macht es billig! Sie sagte darauf: ihr durft nur die Summe Lesen, sie stehet geschrieben an meinem hinteren Fuße.
Laßt mich sehen! versetzte der Wolf. Sie sagte: das thu' ich! Und sie hub den Fuß empor aus dem Grase; der war erst Mit sechs Nägeln beschlagen; sie schlug gar richtig und sehlte Nicht ein Härchen, sie traf ihm den Kopf, er stürzte zur Erden, Lag betäubt wie todt. Sie aber eilte von dannen, Was sie konnte. So lag er verwundet, es dauerte lange. Eine Stunde verging, da regt' er sich wieder und heulte, Wie ein Hund. Ich trat ihm zur Seite und sagte: Herr Oheim, Wo ist die Stute? Wie schmeckte das Fohlen? Ihr habt euch gesättigt,

Habt mich vergessen: ihr thatet nicht wohl; ich brachte die Botschaft!

Nach der Mahlzeit schmeckte das Schläschen. Wie lautete, sagt mir,

Unter dem Fuße die Schrift? Ihr send ein großer Gelehrter.

Ach! versett' er: spottet ihr noch? Wie bin ich so übel Dießmal gefahren! Es sollte fürwahr ein Stein sich erbarmen.

Die langbeinige Mahre! Der Henker mag's ihr bezahlen! Denn der Fuß war mit Eisen beschlagen, das waren die , Schriften!

Neue Nagel! Ich habe bavon sechs Wunden im Kopfe.

Kaum behielt er sein Leben. Ich habe nun alles gebeichtet, Lieber Nesse! vergebet mir nun die sündigen Werke! Wie es bei Hose geräth, ist mißlich; aber ich habe Wein Gewissen befreit und mich von Sünden gereinigt. Saget nun, wie ich mich bestre, damit ich zu Gnaden gelange.

Grimbart sprach: ich find euch' von Neuem mit Sunden beladen.

Doch es werden die Todten nicht wieder lebendig; es wäre Freilich besser, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, In Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nähe des Todes, Der euch droht, die Sünde vergeben als Diener des Herren: Denn sie streben euch nach mit Gewalt, ich fürchte das Schlimmste, Und man wird euch vor allem das Haupt des Hasen gedenken! Große Dreistigkeit war es, gesteht's, den König zu reizen, Und es schadet euch mehr, als euer Leichtsun gedacht hat.

Nicht ein Haar! versetzte der Schelm: und daß ich euch sage, Durch die Welt sich zu helfen ist ganz was Eignes; man kann sich Nicht so heilig bewahren als wie im Kloster, das wist ihr. Handelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr; er sprang herüber, hinüber, Mir vor den Augen herum, sein settes Wesen gesiel mir, Und ich setzte die Liebe bei Seite. So gönnt' ich Bellynen Wenig Gutes. Sie haben den Schaden; ich habe die Sünde. Aber sie sind zum Theil auch so plump, in jeglichen Dingen

Grob und stumpf. Ich sollte noch viel Ceremonien machen? Wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hofe Mich mit Alengsten geretket, und lehrte sie dieses und jenes, Aber es wollte nicht fort. Iwar jeder sollte den Nächsten Lieben, das muß ich gestehn; indessen achtet' ich diese Wenig, und todt ist todt, so sagt ihr selber. Doch laßt uns Andre Dinge besprechen; es sind gesährliche Zeiten, Denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reden; Doch wir andern merken darans, und denken das unsre.

Raubt der König ja felbst so gut als einer, wir wissen's; Was er selber nicht nimmt, das läßt er Baren und Wölfe Holen, und glaubt, es geschähe mit Necht. Da sindet sich keiner, Der sich getraut ihm die Wahrheit zu sagen, so weit hinein istes Bose, kein Beichtiger, kein Caplan; sie schweigen! Warum das? Sie genießen es mit, und wär' nur ein Nock zu gewinnen. Komme dann einer und klage! der haschte mit gleichem Gewinne Nach der Luft, er tödtet' die Zeit und beschäftigte besser Sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort, und was einmal Dir ein Mächtiger nimmt, das hast du besessen. Der Klage Gibt man wenig Gehör und sie ermüdet am Ende. Unser Herr ist der Löwe, und alles an sich zu reißen Halt er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich Seine Leute. Fürwahr, das unsre, scheint es, gehört ihm!

Darf ich reden, mein Oheim? Der edle König, er liebt sich Ganz besonders Leute, die bringen, und die nach der Weise, Die er singt, zu tanzen verstehn. Man sieht es zu deutlich. Daß der Wolf und der Bar zum Nathe wieder gelangen, Schadet noch Manchem. Sie stehlen und rauben; es liebt sie der König;

Jeglicher sieht es und schweigt: er denkt an die Reihe zu kommen. Mehr als vier befinden sich so zur Seite des Herren, Ausgezeichnet vor allen, sie sind die Größten am Hose. Rimmt ein armer Teusel, wie Reinese, irgend ein Hühnchen, Wollen sie alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tode. Kleine Diebe hängt man so weg, es haben die großen Starken Vorsprung, mögen das Land und die Schlösser verwalten.

Sehet, Oheim, bemerk ich nun das und finne barüber, Mun, so spiel' ich halt auch mein Spiel und denke barneben Defters bei mir: es muß ja wohl recht fenn; thun's doch so viele! Freilich regt sich dann auch das Gewissen, und zeigt mir von ferne Gottes Jorn und Gericht und lagt mich bas Ende bedenken. Ungerecht Gut, fo flein es auch fen, man muß es erstatten. Und da fuhl' ich benn Reu' im Bergen; boch währt es nicht lange. Ja, was hilft bich's der Beste zu senn, es bleiben die Besten Doch nicht unberedet in diesen Zeiten vom Wolke. Denn es weiß die Menge genau nach allem zu forschen, Niemand vergeffen fie leicht, erfinden biefes und jenes; Wenig Gutes ift in der Gemeine, und wirklich verdienen Wenige drunter auch gute gerechte herren zu haben. Denn fie fingen und fagen bom Bofen immer und immer; Auch das Gute wissen sie zwar von großen und kleinen Herren, boch schweigt man bavon und selten fommt es zur Sprache.

Doch das Schlimmste find' ich den Dünkel des irrigen Wahnes, Der die Menschen ergreift: es könne jeder im Taumel Seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten. Hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, Wüßte sein trozig Gesinde zu bändigen, könnte sich stille, Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein jeder Alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer in's Arge. Afterreden, Lug und Verrath und Diebstahl, und falscher Eidschwur, Rauben und Morden, man hört nichts anders erzählen.

Falsche Propheten und Heuchler betriegen schandlich die Menschen.

Jeder lebt nur so hin! und will man sie treulich ermahnen, Mehmen sie's leicht und sagen auch wohl: En, ware die Sünde Groß und schwer, wie hier und dort uns manche Gelehrte Predigen, würde der Pfaffe die Sünde selber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bosem Erempel, und gleichen Gänzlich dem Affengeschlecht, das nachzuahmen geboren, Weil es nicht denket und wählt, empfindlichen Schaden erduldet.

Freilich sollten die geistlichen Herren sich besser betragen! Manches könnten sie thun, wosern sie es heimlich vollbrächten: Aber sie schonen uns nicht, uns andre Laien, und treiben Alles, was ihnen beliebt, vor unsern Augen, als wären Wir mit Blindheit geschlagen; allein wir sehen zu deutlich, Ihre Gelübde gefallen den guten Herren so wenig, Als sie dem sündigen Freunde der weltlichen Werke behagen.

Denn so haben über ben Alpen die Pfaffen gewöhnlich Eigens ein Liebchen; nicht weniger sind in diesen Provinzen, Die sich sündlich vergehn. Man will mir sagen, sie haben Kinder wie andre verehlichte Leute; und sie zu versorgen Sind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die Höhe. Diese denken hernach nicht weiter, woher sie gekommen,

Lassen niemand den Rang und gehen stolz und gerade, Eben als wären sie edlen Geschlechts, und bleiben der Meinung, Ihre Sache sep richtig. So pflegte man aber vor diesem Pfaffenkinder so hoch nicht zu halten; nun heißen sie alle Herren und Franen. Das Geld ist freilich alles vermögend. Selten sindet man fürstliche Lande, worin nicht die Pfaffen Zolle und Zinsen erhüben und Dörfer und Mühlen benußten. Diese verkehren die Welt, es lernt die Gemeine das Böse: Denn man sieht, so hält es der Pfaffe, da sündiget jeder, Und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den andern. Ja wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester, und wie sie die heilige Kirche mit gutem Erempel Auserbauen? Wer lebt nur darnach? Man stärtt sich im Bösen. So geschieht es im Volke, wie sollte die Welt sich verbessern?

Aber boret mich weiter. Ift einer unacht geboren, Sep er ruhig darüber, was fann er weiter zur Sache? Denn ich meine nur so, versteht mich. Wird sich ein solcher Mur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmen Andre reizen, fo fallt es nicht auf, und hatte man Unrecht Ueber bergleichen Leute zu reden. Es macht die Geburt uns Beber ebel noch gut, noch fann fie jur Schande gereichen. Aber Tugend und Laster, sie unterscheiden die Menschen. Gute, gelehrte geistliche Manner, man halt sie, wie billig Hoch in Ehren, boch geben die Bosen ein boses Erempel. Predigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Laien: Sprichter das Gute und thut er das Bofe, was foll man erwählen? Auch der Kirche thut er nichts Gutes, er prediget jedem: Leget nur aus und bauet die Kirche; das rath' ich, ihr Lieben, Wollt ihr Gnade verdienen und Ablaß! so schließt er die Nede, Und er legt wohl wenig dazu, ja gar nichts, und fiele

Seinetwegen die Kirche zusammen. So halt er denn weiter Für die beste Weise zu leben, sich köstlich zu kleiden, Lecker zu essen. Und hat sich so einer um weltliche Sachen Uebermäßig bekümmert, wie will er beten und singen? Sute Priester sind täglich und stündlich im Dienste des Herren Fleißig begriffen, und üben das Sute; der heiligen Kirche Sind sie nüße; sie wissen die Laien durch gutes Exempel Auf dem Wege des Heils zur rechten Pforte zu leiten.

Aber ich kenne denn auch die Bekappten; sie plärren und plappern

Immer zum Scheine so fort, und suchen immer die Neichen; Wissen den Leuten zu schmeicheln und gehn am liebsten zu Gaste. Bittet man Einen, so kommt auch der Zwente; da finden sich weiter

Noch zu diesen zwey oder drep. Und wer in dem Kloster Gut zu schwaßen versteht, der wird im Orden erhoben, Wird zum Lesemeister, zum Eustos oder zum Prior. Andere stehen bei Seite. Die Schüsseln werden gar ungleich Aufgetragen. Denn einige mussen des Nachts in dem Chore Singen, lesen, die Gräber umgehn; die anderen haben Guten Vortheil und Ruh und essen die köstlichen Bissen.

Und die Legaten des Papsts, die Aebte, Probste, Pralaten, Die Beguinen und Nonnen, da ware vieles zu sagen! Neberall heißt es: gebt mir das Eure und laßt mir das Meine. Wenige sinden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Vorschrift Ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen. Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich.

Oheim! sagte der Dachs: ich find' es besonders, ihr beichtet Fremde Sunden. Was will es euch helfen? Mich dunket, es waren Goethe's Werte. XL. Bb. Eurer eignen genug. Und sagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Geistlichkeit euch zu bekümmern, und dieses und jenes? Seine Bürde mag jeglicher tragen, und jeglicher gebe Red' und Antwort, wie er in seinem Stande die Pflichten Zu erfüllen strebt; dem soll sich niemand entziehen, Weder Alte noch Junge, hier außen oder im Kloster. Doch ihr redet zu viel von allerlei Dingen und könntet Mich zuleht zum Irrthum verleiten. Ihr kennet vortrefflich, Wie die Welt nun besteht und alle Dinge sich sügen; Niemand schickte sich besser zum Pfassen. Ich käme mit andern Schasen zu beichten bei euch, und eurer Lehre zu horchen, Eure Weisheit zu lernen; denn freilich muß ich gestehen: Stumpf und grob sind die meisten von uns, und hätten's von Nöthen.

Also hatten sie sich dem Hose des Königs genähert. Reineke sagte: so ist es gewagt! und nahm sich zusammen. Und sie begegneten Martin dem Affen, der hatte sich eben Aufgemacht und wollte nach Kom; er grüßte die beiden. Lieber Oheim, fasset ein Herz! so sprach er zum Fuchse, Fragt' ihn dieses und jenes, obschon ihm die Sache bekannt war. Ach, wie ist mir das Glück in diesen Tagen entgegen! Sagte Neineke draus: da haben mich etliche Diebe Wieder beschuldigt, wer sie auch sind; besonders die Krähe, Mit dem Kaninchen; sein Weib verlor das eine, dem andern Fehlt ein Ohr. Was kümmert mich das? Und könnt' ich nur selber

Mit dem Könige reden, sie beide sollten's empfinden. Aber mich hindert am meisten, daß ich im Banne des Papstes Leider noch bin. Nun hat in der Sache der Domprobst die Vollmacht, Der bei'm Könige gilt. Und in dem Banne befind' ich Mich um Jegrims willen, der einst ein Klausner geworden, Aber dem Kloster entlief, von Elkmar, wo er gewohnet. Und er schwur, so könnt' er nicht leben, man halt' ihn zu strenge, Lange könn' er nicht fasten und könne nicht immer so lesen. Damals half ich ihm fort. Es reut mich; denn er verläumdet Mich bei'm Könige nun, und sucht mir immer zu schaden. Soll ich nach Rom? Wie werden indeß zu Hause die Meinen In Verlegenheit seyn! Denn Isegrim kann es nicht lassen, Wo er sie sindet beschädigt er sie. Auch sind noch so Viele, Die mir Uebels gedenken und sich an die Meinigen halten. Wär' ich aus dem Banne gelöst, so hätt' ich es besser, Könnte gemächlich mein Glück bei Hose wieder versuchen.

Martin versetzte: da kann ich euch helfen, es trifft sich! So eben

Geh' ich nach Rom und nut, euch daselbst mit künstlichen Stücken. Unterdrücken lass ich euch nicht! Als Schreiber des Bischofs, Dünkt mich, versteh' ich das Werk. Ich schaffe, daß man den Domprobst

Grade nach Rom citirt, da will ich gegen ihn fechten.
Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß sie zu leiten; Erequiren lass ich das Urtheil, ihr werdet mir sicher Absolvirt, ich bring' es euch mit; es sollen die Feinde Uebel sich freun und ihr Geld zusammt der Mühe verlieren: Denn ich kenne den Gang der Dinge zu Nom und verstehe, Was zu thun und zu lassen. Da ist Herr Simon, mein Oheim, Angesehn und mächtig; er hilft den guten Bezahlern.
Schalkefund, das ist ein Herr! und Doctor Greiszu und andre, Wendemantel und Losefund hab' ich alle zu Freunden.
Meine Gelder schickt' ich voraus; denn, seht nur, so wird man

Dort am besten befannt. Sie reden wohl von citiren: Aber das Geld begehren sie nur. Und ware die Sache Noch fo frumm, ich mache fie grab mit guter Bezahlung. Bringst du Geld, so findest du Gnade; so bald es bir mangelt, Schließen die Thuren sich zu. Ihr bleibet ruhig im Lande; Eurer Sache nehm' ich mich an, ich lofe ben Anoten. Geht nur nach Sofe, ihr werdet bafelbst Frau Rudenau finden, Meine Gattin; es liebt fie ber Konig unfer Gebieter Und die Konigin auch, sie ist behenden Werstandes. Sprecht fie an, fie ift flug, verwendet fich gerne für Freunde. Viele Verwandte findet ihr ba. Es hilft nicht immer Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwen Schwestern, und meiner Kinder find dren, daneben noch manche von eurem Geschlechte, Euch zu bienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Recht, so sollt ihr erfahren Was ich vermag. Und wenn man euch brudt, berichtet mir's eilig!

Und ich lasse das Land in Bann thun, den König und alle Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdict will ich senden, Singen soll man nicht mehr, noch Messe lesen, noch taufen, Noch begraben, was es auch sen. Peß tröstet euch, Nesse!

Denn der Papst ist alt und frank und nimmt sich der Dinge Weiter nicht an, man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Hofe Cardinal Ohnegenüge die ganze Gewalt, der ein junger Rüstiger Mann ist, ein feuriger Mann von schnellem Entschlusse. Dieser liebt ein Weib das ich kenne; sie soll ihm ein Schreiben Bringen, und was sie begehrt das weiß sie trefflich zu machen, und sein Schreiber Iohannes Parten, der kennt auß genauste Alte und neue Münze; denn Horchegenau, sein Geselle, Ist ein Hosmann; Schleisen und Wenden ist Notarius,

Baccalaurens beider Rechte, und bleibt er nur etwa Noch ein Jahr, so ist er vollkommen in praktischen Schriften. Dann sind noch zwey Richter daselbst, die heißen Moneta Und Donarius; sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verübt man in Rom gar manche Listen und Tücken, Die der Papst nicht erfährt. Man muß sich Freunde verschaffen! Denn durch sie vergibt man die Sünden und löset die Bölker Aus dem Banne. Verlaßt euch darauf, mein werthester Oheim! Denn es weiß der König schon lang', ich lass euch nicht fallen; Eure Sache führ' ich hinaus, und bin es vermögend. Ferner mag er bedenken, es sind gar viele den Affen Und den Füchsen verwandt, die ihn am besten berathen, Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reineke sprach: das tröstet mich sehr; ich denk' es euch wieder, Komm' ich dießmal nur los. Und einer empfahl sich dem andern. Ohne Geleite ging Reineke nun mit Grimbart dem Dachse Nach dem Hofe des Königs, wo man ihm übel gesinnt war.

## Neunter Gesang.

Reineke war nach Hofe gelangt, er dachte die Klagen Abzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Feinde beisammen erblickte, wie alle standen und alle Sich zu rachen begehrten und ihn am Leben zu strafen, Fiel ihm der Muth; erzweifelte nun, doch ging er mit Rühnheit Grade durch alle Baronen, und Grimbart ging ihm zur Seite; Sie gelangten zum Throne des Königs, da lispelte Grimbart: Sept nicht furchtsam, Reineke, dießmal; gedenket: dem Bloden Wird das Gluck nicht zu Theil, der Kuhne sucht die Gefahr auf Und erfreut sich mit ihr; sie hilft ihm wieder entkommen. Reineke sprach : ihr sagt mir die Wahrheit, ich danke zum schönsten Für den herrlichen Trost, und komm' ich wieder in Freiheit, Werd'ich's gedenken. Er sah nun umher, und viele Verwandte Fanden sich unter der Schaar, doch wenige Gonner, den meisten Pflegt' er übel zu dienen; ja unter den Ottern und Bibern, Unter Großen und Kleinen trieb er sein schelmisches Wesen. Doch entdeckt' er noch Freunde genug im Saale des Konigs.

Reineke kniete vor'm Throne zur Erden und sagte bedächtig: Gott, dem alles bekannt ist, und der in Ewigkeit mächtig Bleibt, bewahr' euch mein Herr und König, bewahre nicht minder

Meine Frau die Königin immer, und beiden zusammen Geb' er Weisheit und gute Gedanken, damit sie besonnen Recht und Unrecht erkennen; denn viele Falschheit ist jeko

Unter den Menschen im Gange. Da scheinen viele von außen, Was sie nicht sind. O hatte doch jeder am Vorhaupt geschrieben, Wie er gedenkt, und sah' es der König! da würde sich zeigen, Daß ich nicht lüge und daß ich euch immer zu dienen bereit bin. Zwar verklagen die Bosen mich heftig; sie möchten mir gerne Schaden und eurer Huld mich berauben, als wär' ich derselben Unwerth. Aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe Meines Königs und Herrn, denn ihn verleitete keiner Je die Wege des Rechtes zu schmälern; so wird es auch bleiben.

Alles kam und brängte sich nun, ein jeglicher mußte Reinekens Kühnheit bewundern, es wünscht' ihn jederzu hören; Seine Verbrechen waren bekannt, wie wollt' er entrinnen?

Reineke Bösewicht! sagte der König: für dießmal erretten Deine losen Worte dich nicht, sie helsen nicht länger Lügen und Trugzu verkleiden, nun bist du an's Ende gekommen. Denn du hast die Treue zu mir, ich glaube, bewiesen Am Kaninchen und an der Krähe! Das wäre genugsam. Aber du übest Verrath an allen Orten und Enden; Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr Lange dauern, denn voll ist das Maß, ich schelte nicht länger.

Reineke dachte: wie wird es mir gehn? O hatt' ich nur wieder Meine Behausung erreicht! Wo will ich Mittel ersinnen? Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir alles.

Mächtiger König, edelster Fürst! so ließ er sich hören: Meint ihr, ich habe den Tod verdient, so habt ihr die Sache Nicht von der rechten Seite betrachtet; drum bitt' ich, ihr wollet Erst mich hören. Ich habe ja sonst euch nüßlich gerathen,

In der Noth bin ich bei euch geblieben, wenn etliche wichen, Die sich zwischen und beide nun stellen zu meinem Verderben, Und die Gelegenheit nugen, wenn ich entfernt bin. Ihr moget, Ebler Konig, hab' ich gesprochen, die Sache dann schlichten; Werd' ich schuldig befunden, so muß ich es freilich ertragen. Wenig habt ihr meiner gedacht, indeß ich im Lande Wieler Orten und Enden die forglichste Wache gehalten. Meintihr, ich wäre nach Hofe gekommen, wofern ich mich schuldig Wußte groß oder kleiner Vergehn? Ich wurde bedachtig Eure Gegenwart fliehn und meine Feinde vermeiben. Nein, mich hatten gewiß aus meiner Feste nicht sollen Alle Schäße der Welt hierher verleiten; da war ich Frei auf eigenem Grund und Boden. Nun bin ich mir aber Reines Uebels bewußt, und also bin ich gefommen. Eben stand ich Wache zu halten; da brachte mein Dheim Mir die Zeitung, ich folle nach Hof. Ich hatte von neuem, Wie ich dem Bann mich entzoge, gedacht, darüber mit Martin Nieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von dieser Burde befrein. Ich werde nach Rom gehn, Sagt' er, und nehme die Sache von nun an vollig auf meine Schultern, geht nur nach Sofe, des Bannes werdet ihr ledig. Sehet, so hat mir Martin gerathen, er muß es verstehen: Denn der vortreffliche Bischof, Herr Ohnegrund, braucht ihn beständig;

Schon funf Jahre dient er demselben in rechtlichen Sachen. Und so kam ich hicher und finde Klagen auf Klagen. Das Kaninchen, der Aeugler, verläumdet mich; aber es steht nun Reineke hier; so tret' er hervor mir unter die Augen! Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entfernte beklagen, Aber man soll den Gegentheil hören, bevor man ihn richtet. Die falschen Gesellen, bei meiner Treue! sie haben

Gutes genoffen von mir, die Krahe mit dem Kaninchen: Denn vorgestern am Morgen in aller Krühe begegnet Mir das Kaninchen und grüßte mich schön; ich hatte so eben Vor mein Schloß mich gestellt und las die Gebete des Morgens. Und er zeigte mir an, er gehe nach Hofe; da fagt' ich: Gott begleit' euch! Er flagte darauf: wie hungrig und mube Bin ich geworden! da fragt' ich ihn freundlich! begehrt ihr zu effen? Dankbar nehm' ich es an, verseht' er. Aber ich fagte: Geb'ich's doch gerne. So ging ich mit ihm und bracht'ihm behende Rirschen und Butter: ich pflege fein Fleisch am Mittwoch zu effen. Und er sättigte sich mit Brot und Butter und Früchten. Aber es trat mein Sohnchen, das jungste, jum Tische, ju seben, Ob was übrig geblieben: benn Kinder lieben bas Effen; Und der Knabe haschte darnach. Da schlug das Kaninchen Hastig ihn über das Maul, es bluteten Lippen und Zähne. Reinhart, mein andrer, sah die Begegnung und faßte den Aeugler Grad an der Rehle', spielte sein Spiel und rachte den Bruder. Das geschah, nicht mehr und nicht minder. Ich faumte nicht lange,

Lief und strafte die Anaben und brachte mit Mühe die beiden Auseinander. Ariegt' er was ab, so mag er es tragen, Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären die Jungen, Hätt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden. Und so dankt er mir nun! Ich riß ihm, sagt er, ein Ohr ab; Ehre hat er genossen und hat ein Zeichen behalten.

Ferner kam die Krahe zu mir, und klagte: die Gattin Hab' er verloren, sie habe sich leider zu Tode gegessen, Einen ziemlichen Fisch mit allen Graten verschlungen; Wo es geschah, das weiß er am besten, nun sagt er: ich habe Sie gemordet; er that es wohl selbst, und wurde man ernstlich Ihn verhören, durft' ich es thun, er sprache wohl anders. Denn sie fliegen, es reichet kein Sprung so hoch, in die Lufte.

Will nun solcher verbotenen Thaten mich jemand bezüchten; Thu'er's mit redlichen, gultigen Zeugen: denn also gehört sich's Gegen edle Männer zu rechten; ich mußt' es erwarten. Aber sinden sich keine, so gibt's ein anderes Mittel. Hier! ich bin zum Kampse bereit! man setze den Tag an Und den Ort. Es zeige sich dann ein würdiger Gegner, Gleich mit mir von Geburt, ein jeder führe sein Necht aus. Wer dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben. So hat es Immer zu Nechte gegolten, und ich verlang' es nicht besser.

Alle standen und hörten und waren über die Worte Reinekens höchlich verwundert, die er so trozig gesprochen. Und es erschracken die beiden, die Krähe mit dem Kaninchen, Näumten den Hof, und trauten nicht weiter ein Wörtchen zu sprechen;

Gingen und sagten untereinander: es ware nicht rathsam Gegen ihn weiter zu rechten. Wir möchten alles versuchen Und wir kamen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren Ganz allein mit dem Schelm; wer sollte zeugen? Am Ende Bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen Warte der Henker ihm auf und lohn' ihm wie er's verdiente! Kämpsen will er mit uns? das möcht' uns übel bekommen. Nein sürwahr, wir lassen es lieber. Denn falsch und behende, Lose und tückisch kennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich Unser fünse zu wenig, wir müßten es theuer bezahlen.

Isegrim aber und Braunen war übel zu Muthe; sie sahen Ungern die beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König:

Hat noch jemand zu klagen, der komme! Laft uns vernehmen! Gestern drohten so viele, hier steht der Beklagte! wo sind sie?

Neineke sagte: sopstegt es zu gehn; man klagt und beschuldigt Diesen und jenen; doch stünd' er dabei, man bliebe zu Hause. Diese losen Verräther, die Krähe mit dem Kaninchen, Hätten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe, Aber sie bitten mir's ab und ich vergebe; denn freilich, Da ich komme, bedenken sie sich und weichen zur Seite. Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es gefährlich Ist, die losen Verläumder entfernter Diener zu hören; Sie verdrehen das Nechte und sind den Vesten gehässig. Andre dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

Höre mich, sagte der König darauf: du loser Verräther!
Sage, was tried dich dazu, daß du mir Lampen, den treuen,
Der mir die Briese zu tragen pflegte, so schmählich getödtet?
Hatt' ich nicht alles vergeben, so viel du immer verbrochen?
Ränzel und Stad empfingst du von mir, so warst du versehen,
Solltest nach Rom und über das Meer; ich gönnte dir alles,
Und ich hoffte Vestrung von dir. Nun seh' ich zum Ansang,
Mie du Lampen gemordet; es mußte Bellyn dir zum Voten
Dienen, der brachte das Haupt im Ränzel getragen, und sagte
Dessentlich aus, er bringe mir Briese, die ihr zusammen
Ausgedacht und geschrieben, er habe das Beste gerathen.
Und im Känzel fand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder.
Mir zum Hohne thatet ihr das. Bellynen behielt ich
Gleich zum Pfande, sein Leben verlor er; nun geht es an beines.

Neineke sagte: Washor' ich? Ist Lampe todt? und Bellynen Find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? D, wär' ich gestorben!

5000

Ach, mit beiden geht mir ein Schaß, der größte, verloren! Denn ich sandt' euch durch sie Kleinode, welche nicht besser Ueber der Erde sich sinden. Wer sollte glauben, der Widder Würde Lampen ermorden und euch der Schäße berauben? Hüte sich einer, wo niemand Gefahr und Tücke vermuthet.

Bornig horte der Konig nicht aus, was Reineke fagte, Bandte sich weg nach seinem Gemach und hatte nicht deutlich Reinefens Rede vernommen, er dacht'ihn am Leben zu strafen; Und er fand bie Königin eben in seinem Gemache Mit Frau Ruckenau stehn. Es war die Aeffin besonders Konig' und Konigin lieb. Das follte Reineken helfen. Unterrichtet war sie und klug und wußte zu reden; Wo sie erschien, sah jeder auf sie und ehrte sie höchlich. Diese merkte des Konigs Verdruß und sprach mit Bedachte: Wenn ihr, gnabiger herr, auf meine Bitte zuweilen Hortet, gereut' es euch nie, und ihr vergabt mir die Ruhnheit, Wenn ihr gurnet, ein Wort gelinder Meinung zu fagen, Send auch dießmal geneigt mich anzuhören, betrifft es Doch mein eignes Geschlecht! Wer fann die Seinen verläugnen? Reineke, wie er auch sey, ist mein Verwandter, und foll ich, Wie fein Betragen mir scheint, aufrichtig bekennen; ich bente, Da er zu Rechte sich stellt, von seiner Sache bas Beste. Mußte sein Bater doch auch, den euer Bater begunftigt, Wiel von lofen Mäulern erbulben, und falfchen Verklägern! Doch beschämt' er sie stets. Sobald man die Sache genauer Untersuchte, fand es sich klar: die tückischen Reider Suchten Verdienste sogar als schwere Verbrechen zu deuten. So erhielt er sich immer in größerem Ansehn bei Hof, als Braun und Isegrim jest: benn biesen ware zu wünschen, Daß sie alle Beschwerden auch zu beseitigen wüßten,

Die man häufig über sie hört; allein sie verstehen Wenig vom Nechte, so zeigt es ihr Nath, so zeigt es ihr Leben.

Doch der Konig versette barauf: wie kann es euch wundern, Daß ich Reinefen gram bin, dem Diebe, der mir vor furzem Lampen getödtet, Bellynen verführt und frecher als jemals Alles läugnet und sich als treuen und redlichen Diener Anzupreisen erkühnt, indessen alle zusammen Laute Klagen erheben und nur zu deutlich beweisen, Wie er mein sicher Geleite verlegt und wie er mit Stehlen, Rauben und Morden das Land und meine Getreuen beschädigt. Rein! ich duld' es nicht langer! Dagegen fagte bie Aeffin: Freilich ist's nicht vielen gegeben in jeglichen Fallen Klug zu handeln und klug zu rathen, und wem es gelinget, Der erwirbt sich Vertrauen; allein es suchen die Neider Ihm dagegen heimlich zu schaden, und werden sie zahlreich, Treten sie öffentlich auf. So ist es Reineken mehrmals Schon ergangen; boch werden sie nicht die Erinnrung vertilgen, Wie er in Fällen euch weise gerathen, wenn alle verstummten. Wißtihr noch, vor furzem geschah's. Der Mann und die Schlange Kamen vor euch und niemand verstund bie Sache ju schlichten; Aber Reineke fand's, ihr lobtet ihn damals vor allen.

Und der König versette nach furzem Bedenken dagegen: Ich erinnre der Sache mich wohl, doch hab' ich vergessen, Wie sie zusammenhing; sie war verworren, so dünkt mich. Wist ihr sie noch, so laßt sie mich hören, es macht mir Vergnügen. Und sie sagte: besiehlt es mein Herr, so soll es geschehen.

Eben sind's zwen Jahre, da kam ein Lindwurm und klagte Stürmisch, gnädiger Herr, vor euch: es woll' ihm ein Bauer Nicht Nicht im Nechte sich fügen, ein Mann, den zwermal das Urtheil Nicht begunstigt. Er brachte den Bauern vor enern Gerichtshof Und erzählte die Sache mit vielen heftigen Worten.

Durch ein Loch im Zaune zu friechen gedachte die Schlange, Fing sich aber im Stricke, der vor die Deffnung gelegt war; Fester zog die Schlinge sich zu, sie hatte das Leben Dort gelassen, da kam ihr zum Glück ein Wandrer gegangen. Aengstlich rief sie: erbarme dich meiner und mache mich ledig! Laß dich erbitten! Da sagte der Mann: ich will dich erlosen, Denn mich jammert dein Elend; allein erst sollst du mir schwören, Mir nichts Leides zu thun. Die Schlange fand sich erbötig, Schwur den theuersten Eid: sie wolle auf keinerlei Weise Ihren Befreier verletzen, und so erloste der Mann sie.

Und sie gingen ein Weilchen zusammen, da fühlte die Schlange Schmerzlichen Hunger, sie schoß auf den Mann und wollt' ihn erwürgen,

Ihn verzehren; mit Angst und Noth entsprang ihr der Arme." Das ist mein Dant? Das hab ich verdient? so riefer, und haft bu Richt geschworen den theuersten Eid? Da sagte die Schlange: Leider nothiget mich der Hunger, ich fann mir nicht helsen; Noth erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Nechte.

Da versetzte der Mann: so schone nur meiner so lange, Bis wir zu Leuten kommen, die unpartenisch uns richten. Und es sagte der Wurm: ich will mich so lange gedulden.

Also gingen sie weiter und fanden über dem Wasser Pflückebeutel den Raben mit seinem Sohne; man nennt ihn Quackeler. Und die Schlange berief sie zu sich und sagte: Kommt und höret! Es hörte die Sache der Nabe bedächtig, Goeibe's Werte. XI. Bb. Und er richtete gleich: den Mann zu effen. Er hoffte Selbst ein Stud zu gewinnen. Da freute die Schlange sich hochlich:

Nun ich habe gesiegt! es kann mir's niemand verdenken, Nein, versetzte der Mann; ich habe nicht völlig verloren; Sollt' ein Näuber zum Tode verdammen? und sollte nur Einer Nichten? ich fordere ferner Gehör, im Gange des Nechtes; Laßt uns vor vier, vor zehn die Sache bringen und hören.

Gehn wir! fagte die Schlange. Sie gingen und es begegnet' Ihnen der Wolf und der Bar, und alle traten zusammen. Alles befürchtete nun der Mann; denn zwischen den fünsen War es gefährlich zu stehn und zwischen solchen Gesellen; Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bar und die Naben. Bange war ihm genng: denn bald verglichen sich beide Wolf und Bar; das Urtheil in dieser Maße zu fällen: Tödten durfe die Schlange den Mann; der leidige Hunger Kenne keine Gesehe, die Roth enthinde vom Eidschwur. Sorgen und Augst besielen den Mandrer, denn alle zusammen Wollten sein Leben. Da schost die Schlange mit grimmigem Bischen,

Spriste Geifer auf ihn, und angstlich sprang er zur Seite. Großes Unrecht, rief er, begehst du! Wer hat dich zum Herren Ueber mein Leben gemacht? Sie sprach: du hast es vernommen; Zwepmal sprachen die Richter, und zwepmal hast du verloren. Ihr versette der Mann: sie rauben selber und stehlen; Ich ersenne sie nicht, wir wollen zum Könige gehen. Mag er sprechen, ich füge mich drein, und wenn ich verliere, Hab' ich noch Uebels genug, allein ich will es ertragen. Spottend sagte der Wolf und der Bar: du magst es versuchen, Aber die Schlange gewinnt, sie wird's nicht besser begehren.

Denn sie dachten, es wurden die sammtlichen Herren des Hofes Sprechen wie sie, und gingen getrost und führten den Wandrer, Kamen vor euch, die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben;

Ja selbdritt erschien der Wolf, er hatte zwen Kinder, Eitelbauch hieß der eine, der andere Nimmersatt, beide Machten dem Mann am meisten zu schaffen. Sie waren gekommen

Auch ihr Theil zu verzehren: benn sie sind immer begierig; Heulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobheit, Ihr verbotet den Hof den beiden plumpen Gesellen.

Da berief sich der Mann auf eure Gnaden, erzählte,
Wie ihn die Schlange zu todten gedenke, sie habe der Wohlthat Wöllig vergessen, sie breche den Cid! So sieht' er um Nettung.
Aber die Schlange läugnete nicht: Es zwingt mich des Hungers Allgewältige Noth, sie kennet keine Geseße.

Gnadiger Herr, ba wart' ihr befunimert. Es schien end

Sar bedenklich zu sewi, und rechtlich schwer zu entscheiden. Denn es schien euch hart den guten Mann zu verdammen, Der sich hülfreich bewiesen; allein ihr dachtet dagegen Und des schmählichen Hungers. Und so berieft ihr die Räthe. Leiber war die Meinung der meisten dem Manne zum Nachtheil; Denn sie wünschten die Mahlzeit und dachten der Schlange zu belfen.

Doch ihr sendetet Boten nach Reineken: alle die andern Sprachen gar manches und konnten die Sache zu Rechte nicht scheiden.

Reineke kam und hörte den Bortrag, ihr legtet das Urtheil Ihm in die Hande, und wie er es spräche, so sollt' es geschehen. Reineke sprach mit gutem Bedacht: ich finde vor allem Nothig den Ort zu besuchen, und seh' ich die Schlange gebunden Wie der Bauer sie fand, so wird das Urtheil sich geben. Und man band die Schlange von neuem an selbiger Stätte, In der Maße wie sie der Bauer im Zaune gefunden.

Reineke sagte darauf: hier ist nun jedes von beiden Wieder im vorigen Stand, und keines hat weder gewonnen, Noch verloren; jest zeigt sich das Recht, so scheint mir's, von selber.

Denn beliebt es dem Manne, so mag er die Schlange noch einmal Aus der Schlinge befrein; wo nicht, so läßt er sie hängen; Frei, mit Ehren geht er die Straße nach seinen Geschäften. Da sie untreu geworden als sie die Wohlthat empfangen, Hat der Mann nun billig die Wahl. Das scheint mir des Nechtes Wahrer Sinn; wer's besser versteht, der lass es uns hören.

Damals gesiel euch das Urtheil und euren Rathen zusammen; Reinefe wurde gepriesen, der Bauer dankt' euch, und jeder Rühmte Reinefens Alugheit, ihn rühmte die Königin selber. Vieles wurde gesprochen: im Kriege wären noch eher Isegrim und Braun zu gebrauchen, man fürchte sie beide Weit und breit, sie fänden sich gern, wo alles verzehrt wird. Groß und starf und kühn sen jeder, man könn' es nicht läugnen; Doch im Nathe sehlte gar oft die nothige Klugheit:

Denn sie psiegen zu sehr auf ihre Stärke zu troken, Kommt man in's Feld und naht sich dem Werke, da hinkt es gewaltig.

Muthiger kann man nichts sehn, als sie zu Hause sich zeigen; Draußen liegen sie gern im Hinterhalt. Sest es benn einmal Tüchtige Schläge, so nimmt man sie mit, so gut als ein andrer. Baren und Wölfe verderben das Land; es kummert sie wenig, Wessen Haus die Flamme verzehrt, sie psiegen sich immer An den Kohlen zu warmen, und sie erbarmen sich keines, Wenn ihr Kropf sich nur füllt. Man schlürft die Eper hinunter,

Läßt den Urmen die Schalen und glaubt noch redlich zu theilen. Reineke Fuchs mit seinem Geschlecht versicht sich dagegen Wohl auf Weisheit und Rath, und hat er nun etwas versehen, Gnädiger Herr, so ist er kein Stein. Doch wird euch ein andrer Niemals besser berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte!

Da versetzte der König; ich will es bedenken. Das Urtheil Ward gesprochen wie ihr erzählt, es büßte die Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalf, wie sollt' er sich bessern? Macht man ein Bündniß mit ihm, so bleibt man am Ende betrogen;

Denn er dreht sich so listig heraus, wer ist ihm gemachsen? Wolf und Bar und Kater, Kaninchen und Krahe, sie sind ihm Nicht behende genug, er bringt sie in Schaben und Schande. Diesem behielt er ein Ohr, dem andern das Auge, das Leben Raubt'er dem dritten! fürwahr ich weißnicht, wie ihr dem Bosen So zu Gunsten sprecht und seine Sache vertheidigt. Gnädiger Herr, versehte die Aeffin: ich kann es nicht bergen; Sein Geschlecht ist edel und groß, ihr mögt es bedenken.

Da erhub sich der König heraus zu treten, es stunden Alle zusammen und warteten sein; er sah in dem Kreise Viele von Reinekens nächsten Verwandten, sie waren gekommen Ihren Vetter zu schützen, sie wären schwerlich zu nennen. Und er sah das große Geschlecht, er sah auf der andern Seite Reinekens Feinde: es schien der Hof sich zu theilen. Da begann der König: so höre mich, Reineke! Kaunst du Solchen Frevel entschuld'gen, daß du mit Hulfe Bellynens Meinen frommen Lampe getödtet? und daß ihr Verwegnen Mir sein Haupt in's Känzel gesteckt, als wären es Briefe? Mich zu höhnen thatet ihr das; ich habe den einen Schon bestraft, es büßte Bellvn; erwarte das gleiche.

Weh mir! sagte Reinese draus; o war' ich gestorben! Höret mich an und wie es sich sindet, so mag es geschehen: Bin ich schuldig, so tödtet mich gleich, ich werde doch nimmer Aus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Verräther Bellon, er unterschlug mir die größten Schäse, sein Sterblicher hat dergleichen semals gesehen. Ach, sie kosten Lampen das Leben! Ich hatte sie beiden Anvertraut, nun raubte Bellon die föstlichen Sachen. Ließen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich befürchte Riemand, sindet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren.

Aber die Aeffin versetzte darauf: wer wollte verzweifeln? Sind sie nur über der Erde, so ist noch Hoffung zu schöpfen. Früh und späte wollen wir gehn, und Laien und Pfaffen Emsig fragen; doch zeiget und an, wie waren die Schätze?

Meinete sagte: sie waren so köstlich, wir sinden sie nimmer; Wer sie besitht, verwahrt sie gewiß. Die wird sich darüber Nicht Frau Ermelyn qualen! Sie wird mir's niemals verzeihen. Demn sie mißrieth mir den beiden das köstliche Kleinod zu geben. Nun ersindet man Lügen auf mich und will mich verklagen; Doch ich versechte mein Recht, erwarte das Urtheil, und werd'ich Losgesprochen; so reis' ich umher durch Länder und Reiche, Suche die Schäße zu schaffen und sollt' ich mein Leben verlieren.

## Zehnter Gesang.

D mein König! sagte darauf der listige Redner: Last mich, edelster Fürst, vor meinen Freunden erzählen, Was euch alles von mir an köstlichen Dingen bestimmt war. Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an, verseste der König, und fürze die Worte.

Gluck und Ehre sind hin! Ihr werdet alles erfahren, Sagte Reinete traurig. Das erste köstliche Kleinud War ein Ring. Ich gab ihn Bellynen, er sollt' ihn dem König Neberliesern. Es war auf wunderbarliche Beise Dieser Ring zusammengesest und wurdig im Schafe Meines Fürstem zu glänzen, aus seinem Golde gebildet. Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kehret, Standen Lettern gegraben und eingeschmolzen; es waren Dren Hebräische Worte von ganz besonderer Deutung. Niemand erklärte so leicht in diesen Landen die Jüge; Meister Abryon nur von Trier, der konnte sie lesen. Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Jungen und Sprachen Kennt er, die von Poitou die Lünedurg werden gesprochen; Und auf Kräuter und Steine versieht sich der Jude besonders.

Als ich den King ihm gezeigt, da fagt' er: köstliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die dren gegrabenen Namen Brachte Seth der Fromme vom Paradiese hernieder, Als er das Delder Barmherzigkeit suchte; und wer ihn am Finger Trägt, der sindet sich frei von allen Gefahren. Es werden Weder Donner noch Blis noch Zauberen ihn verletzen.

Kerner fagte ber Meister: er habe gelesen, es konne, Wer den Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Kalte Nicht erfrieren; er lebe gewiß ein ruhiges Alter. Außen stand ein Ebelgestein, ein heller Karfunkel, Diefer leuchtete Nachts und zeigte beutlich die Sachen, Viele Kräfte hatte der Stein: er heilte die Kranken; Wer ihn berührte, fühlte sich frei von allen Gebrechen, Aller Bedrängniß, nur ließ sich der Tod allein nicht bezwingen Weiter entbeckte ber Meister bes Steines herrliche Kräfte: Glücklich reist der Besiger durch alle Lande, ihm schadet Weder Waffer noch Feuer; gefangen oder verrathen Kann er nicht werden, und jeder Gewalt des Feindes entgeht er. Und besieht er nüchtern den Stein, so wird er im Kampfe hundert überwinden und mehr. Die Tugend bes Steines Nimmt dem Gifte die Wirkung und allen schädlichen Gaften. Eben fo vertilgt fie ben Sag, und follte gleich Mancher Den Besitzer nicht lieben; er fühlt sich in Kurzem verandert.

Wer vermöchte die Kräfte des Steines alle zu zählen, Den ich im Schaße des Vaters gefunden und den ich dem König Nun zu senden gedachte? Denn solches köstlichen Kinges War ich nicht werth; ich wußt' es recht wohl; er sollte dem Einen, Der von allen der Edelste bleibt, so dacht' ich, gehören: Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Vermögen, Und ich hoffe sein Leben vor allem Uebel zu schüßen.

Ferner sollte Widder Bellon der Königin gleichfalls Kamm und Spiegel verehren, damit sie meiner gedächte. Diese hatt' ich einmal zur Lust vom Schaße des Vaters Ju mir genommen, es fand sich auf Erden kein schöneres Kunstwerk. D wie oft versucht' es mein Weib, und wollte sie haben!
Sie verlangte nichts weiter von allen Gutern der Erde,
Und wir stritten darum; sie konnte mich niemals bewegen.
Doch nun sendet' ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte
Meiner gnädigen Frauen der Königin, welche mir immer
Große Wohlthat erwies und mich vor Uebel beschirmte;
Desters hat sie für mich ein günstiges Wörtchen gesprochen;
Edel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Tugend
Und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Worten und Werken:
Würdig war sie des Spiegels und Kammes! die hat sie nun leider
Nicht mit Augen gesehn, sie bleiben auf immer verloren.

Nun vom Kamme zu reden. Zu diesem hatte der Künstler Pantherknochen genommen, die Neste des edlen Geschöpses, Iwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Allerlei Farben zieren sein Fell, und süße Gerüche Breiten sich aus, wohin es sich wendet, darum auch die Thiere Seine Fährte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von diesem Geruche, das sühlen Und bekennen sie alle. Von solchen Knochen und Beinen War der zierliche Kamm mit vielem Fleise gebildet, Klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Keinheit, Und des Kammes Geruch ging über Nelsen und Zimmet. Stirbt das Thier, so fährt der Geruch in alle Gebeine, Bleibt beständig darin und läßt sie nimmer verwesen, Alle Seuche treibt er hinweg und alle Vergiftung.

Ferner sah man die köstlichen Bilder am Nücken des Kammes Hocherhaben, durchstochten mit goldenen zierlichen Ranken Und mit roth und blauer Lasur. Im mittelsten Felde War die Geschichte künstlich gebildet, mie Paris von Troja Eines Tages am Brunnen saß, dren göttliche Franen Vor sich sah, man nannte sie Pallas und Juno und Venus. Lange stritten sie erst, denn jegliche wollte den Apfel Gerne besissen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen sie sich: es solle den goldenen Apfel Paris der schönsten bestimmen, sie sollt' allein ihn behalten.

Und ber Jungling beschaute fie wohl mit gutem Bedachte. Juno fagte zu ihm: Erhalt' ich den Apfel, erkennst du Mich für die schönste, so wirst du der erste vor allen an Reichthum. Pallas verfette: Bedenke bich wohl und gib mir den Apfel, Und du wirft der machtigfte Mann; es furchten bich alle, Wird bein Rame genannt, so Feind' als Freunde zusammen. Benus fprach: Was foll die Gewalt? mas follen bie Schape? 3ft bein Bater nicht Konig Priamus? beine Gebruder Heftor und andre, sind sie nicht reich und machtig im Lande? Ift nicht Troja geschütt von feinem Beere? und habt ihr Nicht umher das Land bezwungen und fernere Wolfer? Wirft du die fconfte mich preisen und mir ben Apfel ertheilen, Sollft bu des herrlichsten Schapes auf diefer Erbe dich freuen. Diefer Schaf ift ein treffliches Weib, die schönfte von allen, Tugendfam, edel und weise, wer konnte murdig fie loben? Bib mir den Apfel, du follst des Griechischen Konigs Gemahlin Selena, mein' ich, die Schone, den Schap der Schape besigen.

Uber sie half ihm dagegen die schöne Königin rauben, Menelaus Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. Diese Geschichte sah man erhaben im mittelsten Felde. Und es waren Schilder umher mit tunstlichen Schriften; Jeder durfte nur lesen und so verstand er die Fabel.

Boret nun weiter vom Spiegel! darai. ie Stelle des Glafes Ein Beroll vertrat von großer Klarheit und E. "heit; Alles zeigte sich brinn und wenn es meilenweit vorging War es Tag oder Nacht. Und hatte jemand im Antlik Einen Fehler, wie er auch war, ein Flecken im Auge; Durft' er fich nur im Spiegel befehn, fo gingen von Stund' an Alle Mängel hinweg und alle fremden Gebrechen. Ift's ein Wunder, daß mich es verdrießt, den Spiegelzu miffen? Und es war ein kostliches Holz zur Fassung der Tafel, Sethum beißt es, genommen, von festem, glanzendem Buchfe, Reine Würmer stechen es an und wird auch, wie billig, Soher gehalten als Gold, nur Ebenholz fommt ihm am nachsten. Denn aus diesem verfertigt' einmal ein trefflicher Künstler Unter König Krompardes ein Pferd von seltnem Vermögen, Eine Stunde brauchte ber Reiter und mehr nicht zu hundert Meilen. Ich könnte die Sache für jest nicht gründlich erzählen, Denn es fand fich fein ahnliches Mvß, so lange die Welt steht.

Anderthalb Juß war rings die ganze Breite des Nahmens Um die Tafel herum, geziert mit kunstlichem Schnitzwerk, Und mit goldenen Lettern stand unter jeglichem Bilde, Wie sich's gehört, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Geschichten

Kürzlich erzählen. Die erste war von dem neidischen Pferde: Um die Wette gedacht' es mit einem Hirsche zu laufen; Aber hinter ihm blieb es zurück, das schmerzte gewaltig; Und es eilte darauf mit einem Hirten zu reden, Sprach: du sindest dein Glück, wenn du mir eilig gehorchest. Setze dich auf, ich bringe dich hin, es hat sich vor Kurzem Dort ein Hirsch im Walde verborgen, den sollst du gewinnen; Fleisch und Haut und Geweih, du magst sie theuer verkaufen, Seke dich auf, wir wollen ihm nach! — Das will ich wohl wagen!

Sagte der Hirt und setzte sich auf, sie eilten von dannen. Und sie erblickten den Hirsch in Kurzem, folgten behende Seiner Spur und jagten ihm nach. Er hatte den Vorsprüng Und es ward dem Pferde zu fauer, da sagt' es zum Manne! Sitze was ab; ich bin müde geworden, der Nühe bedarf ich. Nein! wahrhaftig, versetzte der Mann: du sollst mir gehorchen, Meine Sporen sollst du empfinden, du hast mich ja selber Zu dem Nitte gebracht; und so bezwang es der Neiter. Seht, so lohnet sich der mit vielem Bosen, der andern Schaden zu bringen sich selbst mit Pein und Uebel beladet.

Ferner zeig' ich euch an, was auf dem Spiegel gebildet Stand; Wie ein Esel und hund bei einem Reichen in Diensten Beide gewesen! so war denn der hund nun freilich der Liebling, Denn er saß bei'm Tische des Herrn und aß mit demselben Fisch und Fleisch, und ruhte wohl auch im Schoose des Gönners, Der ihm das beste Brot zu reichen pflegte; dagegen Wedelte mit dem Schwanze der hund und lecte den Herren.

Boldewin sah das Glück des Hundes und traurig im Herzen Ward der Esel und sagte bei sich: wo denkt doch der Herr bin, Daß er dem faulen Geschöpfe so äußerst freundlich begegnet? Springt das Thier nicht auf ihm herum und leckt ihn am Barke! Und ich muß die Arbeit verrichten und schleppe die Säcke. Er probir' es einmal und thu' mit funf ja mit zehen Hunden im Jahre so viel als ich des Monats verrichte! Und doch wird ihm das Beste gereicht, mich speist man mit Stroh ab;

Läßt auf der harten Erde mich liegen, und wo man mich hintreibt,

Oder reitet, spottet man meiner. Ich kann und ich will es Länger nicht dulden, will auch des Herren Gunst mir erwerben.

Als er so sprach, kam eben sein Herr die Straße gegangen; Da erhub der Esel den Schwanz und bäumte sich springend Ueber den Herren, und schrie und sang und plärrte gewaltig, Leckt'ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Hundes An die Wange sich schmiegen, und stieß ihm einige Beulen. Aengstlich entsprang ihm der Herr und rief; o! fangt mir den Esel,

Schlagt ihn todt! Es kamen die Anechte, da regnet' es Prügel, Nach dem Stalle trieb man ihn fort: da blieb er ein Esel.

Mancher findet sich noch von seinem Geschlechte, der andern Ihre Wohlfahrt mißgönnt und sich nicht besser befindet. Kommt dann aber einmal so einer in reichlichen Zustand; Schickt sich's grad' als äße das Schwein mit Lösseln die Suppe, Nicht viel besser fürwahr. Der Esel trage die Säcke, Habe Stroh zum Lager und finde Disteln zur Nahrung. Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immer bei'm Alten.

Wo ein Esel zur Herrschaft gelangt, kann's wenig gedeihen. Ihren Bortheil suchen sie wohl, was kummert sie weiter?

Ferner sollt ihr erfahren, mein König, und laßt euch die Niede

Nicht verdrießen, es stand noch auf dem Nahmen des Spiegels Schön gebildet und deutlich beschrieben, wie ehemals mein Vater Sich mit Hinzen verbündet auf Abenteuer zu ziehen, Und wie beide heilig geschworen, in allen Gefahren Tapfer zusammen zu halten und jede Beute zu theilen.

Als sie nun vorwärts zogen, bemerkten sie Jäger und Hunde Nicht gar ferne vom Wege; da sagte Hinze der Kater: Guter Nath scheint theuer zu werden! Mein Alter versetzte: Wunderlich sieht es wohl aus, doch hab' ich mit herrlichem Rathe

Meinen Sac noch gefüllt, und wir gedenken des Eides, Halten wacker zusammen, das bleibt vor allen das Erste. Hinze fagte dagegen: es gehe wie es auch wolle, Bleibt mir doch ein Mittel bekannt, das denk' ich zu brauchen. Und so sprang er behend auf einen Baum, sich zu retten Vor der Hunde Gewalt, und so verließ er den Oheim. Aengstlich stand mein Vater nun da; es kamen die Jäger. Hinze sprach: Nun, Oheim? Wie sieht's? so öffnet den Sack doch!

Ist er voll Nathes, so braucht ihn doch jest, die Zeit ist gekommen. Und die Jäger bliesen das Horn und riesen einander. Lief mein Vater, so liesen die Hunde, sie folgten mit Bellen, Und er schwiste vor Angst und häusige Losung entsiel ihm; Leichter fand er sich da und so entging er den Feinden.

Schändlich, ihr habt es gehört; verrieth ihn der nächste Verwandte,

Dem er sich doch am meisten vertraut. Es ging ihm an's Leben, Denn die Hunde waren zu schnell, und hatt' er nicht eilig Einer Höhle sich wieder erinnert, so war es geschehen; Aber da schlupst er hinein und ihn verloren die Feinde. Solcher Bursche gibt es noch viel, wie Hinze sich damals Gegen den Bater bewies: wie sollt' ich ihn lieben und ehren? Halb zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch etwas zurücke. All dieß war auf dem Spiegel geschnitten mit Bildern und Worten.

Ferner

Ferner sah man daselbst ein eignes Stückhen vom Wolfe, Wie er zu danken bereit ist für Gutes das er empfangen. Auf dem Anger fand er ein Pferd, woran nur die Anochen Uebrig waren; doch hungert' ihn sehr, er nagte sie gierig Und es kam ihm ein spihiges Bein die Quer' in den Kragen; Aengstlich stellt' er sich an, es war ihm übel gerathen. Boten auf Boten sendet' er fort die Aerzte zu rusen; Niemand vermochte zu helsen, wiewohl er große Belohnung Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Kranich, Mit dem rothen Barett auf dem Haupt. Ihm slehte der Kranke: Doctor, helft mir geschwind von diesen Nothen! ich geb' euch, Bringt ihr den Knochen heraus, so viel ihr immer begehret.

Also glaubte der Kranich den Worten und steckte den Schnabel Mit dem Haupt in den Nachen des Wolfes und holte den Knochen. Weh mir! heulte der Wolf: du thust mir Schaden! Esschmerzet! Laß es nicht wieder geschehn! Für heute sen es vergeben. Wär' es ein andrer, ich hätte das nicht geduldig gelitten. Gebt euch zufrieden, versetzte der Kranich: ihr send nun genesen; Gebt mir den Lohn, ich hab' ihn verdient, ich hab' euch geholfen. Höret den Geden! sagte der Wolf: ich habe das Uebel, Er verlangt die Belohnung, und hat die Gnade vergessen, Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schädel, Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschädigt entlassen? Hat mir der Schäder nicht Schmerzen gemacht? Ich könnte wahrhaftig,

Ist von Belohnung die Rede, sie selbst am ersten verlangen. Also pflegen die Schälfe mit ihren Knechten zu handeln.

Diese Geschichten und mehr verzierten, kunstlich geschnitten, Mings die Fassung des Spiegels, und mancher gegrabene Zierrath, Goeihe's Werte. XL. 10. Manche goldene Schrift. Ich hielt des köstlichen Kleinods Mich nicht werth, ich bin zu gering, und sandt' es deßwegen Meiner Frauen der Königin zu. Ich dachte durch solches Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen. Meine Kinder betrübten sich sehr, die artigen Knaben, Alls ich den Spiegel dahin gab. Sie sprangen gewöhnlich und svielten

Vor dem Glase, beschauten sich gern, sie sahen die Schwänzchen Hängen vom Rücken herab und lachten den eigenen Mäulchen. Leider vermuthet' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, Da ich ihm und Bellon auf Treu' und Glauben die Schähe Heilig empfahl; ich hielt sie beide für redliche Leute, Keine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Wehe sep über den Mörder gerusen! Ich will es erfahren, Wer die Schähe verborgen, es bleibt kein Mörder verhohlen. Wüßte doch ein und andrer vielleicht im Kreis hier zu sagen, Wo die Schähe geblieben, und wie man Lampen getödtet!

Seht, mein gnädiger König, es kommen täglich so viele Wichtige Sachen vor euch; ihr könnt nicht alles behalten; Doch vielleicht gedenket ihr noch des herrlichen Dienskes, Den mein Vater dem euren an dieser Stätte bewiesen. Krank lag euer Vater, sein Leben rettete meiner, Und doch sagt ihr, ich habe noch nie, es habe mein Vater Euch nichts Gutes erzeigt. Beliebt mich weiter zu hören. Sen es mit eurer Erlaubniß gesagt: Es fand sich am Hofe Eures Vaters der meine bei großen Würden und Ehren Als erfahrener Urzt. Er wußte das Wasser des Kranken klug zu besehn; er half der Natur; was immer den Augen, Was den edelsten Gliedern gebrach, gelang ihm zu heilen; Kannte wohl die emetischen Kräfte, verstand auch daneben

Auf die Zähne sich gut und holte die schmerzenden spielend. Gerne glaub' ich, ihr habt es vergessen; es wäre kein Wunder; Denn drep Jahre hattet ihr nur. Es legte sich damals Euer Vater im Winter mit großen Schmerzen zu Bette, Ja man mußt' ihn heben und tragen. Da ließ er die Aerzte Zwischen hier und Kom zusammen berusen, und alle Gaben ihn auf; er schickte zuleßt, man holte den Alten; Dieser hörte die Noth und sah die gefährliche Krankheit.

Meinen Vater jammert' es sehr, er sagte: Mein König, Gnädiger Herr, ich setze, wie gern! mein eigenes Leben, Könnt' ich euch retten, daran! doch laßt im Glase mich euer Wasser besehn. Der König befolgte die Worte des Vaters, Aber flagte dabei, es werde je länger je schlimmer. Auf dem Spiegel war es gebildet, wie glücklich zur Stunde Euer Vater genesen. Denn meiner sagte bedächtig: Wenn ihr Gesundheit verlangt, entschließt euch ohne Versäumniß Eines Wolfes Leber zu speisen, doch sollte derselbe Sieben Jahre zum wenigsten haben; die müßt ihr verzehren. Sparen dürft ihr mir nicht, denn euer Leben betrifft es. Euer Wasser zeuget nur Blut, entschließt euch geschwinde!

In dem Kreise befand sich der Wolf und hört' es nicht gerne. Euer Vater sagte darauf: Ihr habt es vernommen, Höret, Herr Wolf, ihr werdet mir nicht zu meiner Genesung Eure Leber verweigern. Der Wolf versette dagegen: Nicht fünf Jahre bin ich geboren! was kann sie euch nuten? Eitles Geschwätz! versette mein Vater: es soll uns nicht hindern, An der Leber seh' ich das gleich. Es mußte zur Stelle Nach der Küche der Wolf, und brauchbar fand sich die Leber. Euer Vater verzehrte sie stracks. Zur selbigen Stunde

Mar er von aller Krankheit befreit und allen Gebrechen. Meinem Vater bankt' er genug, es mußt' ihn ein jeder Ooctor heißen am Hofe; man durft' es niemals vergessen.

Alfo ging mein Bater beständig dem König zur Rechten. Euer Vater verehrt' ihm hernach, ich weiß es am besten, Eine goldene Spange mit einem rothen Barette, Sie vor allen Herren zu tragen; so haben ihn alle Soch in Ehren gehalten. Es hat fich aber mit seinem, Sohne leider geandert, und an die Tugend des Baters Wird nicht weiter gedacht. Die allergierigsten Schälfe Werden erhoben, und Rus und Gewinn bedenkt man alleine, Recht und Weisheit stehen zuruck. Es werden die Diener Große Herren, das muß der Arme gewöhnlich entgelten. hat ein solcher Macht und Gewalt, so schlägt er nur blindlings Unter die Leute, gedenket nicht mehr woher er gekommen; Seinen Vortheil gebenkt er aus allem Spiele zu nehmen. Um die Großen finden sich viele von diesem Gelichter. Reine Bitte horen sie je, wozu nicht die Gabe Gleich sich reichlich gesellt, und wenn sie die Leute bescheiden, heißt es; bringt nur! und bringt! jum ersten, zwepten und dritten.

Solche gierige Wölfe behalten töstliche Bissen Gerne für sich, und, wär' es zu thun, mit kleinem Verluste Ihres Herren Leben zu retten, sie trügen Bedenken. Wollte der Wolf doch die Leber nicht lassen, dem König zu dienen! Und was Leber! Ich sag' es heraus! Es möchten auch zwanzig Wölfe das Leben verlieren, behielte der König und seine Theure Gemahlin das ihre, so wär' es weniger Schade. Denn ein schlechter Same, was kann er Gutes erzeugen? Was in eurer Jugend geschah, ihr habt es vergessen; Aber ich weiß es genau, als war' es gestern geschehen. Auf dem Spiegel stand die Geschichte, so wollt' es mein Vater; Edelsteine zierten das Werk und goldene Nanken. Konnt' ich den Spiegel erfragen, ich wagte Vermögen und Leben.

Reineke, sagte der König: Die Nede hab' ich verstanden, Habe die Worte gehört und was du alles erzähltest.

War dein Vater so groß hier am Hose und hat er so viele Rükliche Thaten gethan, das mag wohl lange schon her seyn. Ich erinn're mich's nicht, auch hat mir's niemand berichtet.

Eure Händel dagegen die kommen mir öfters zu Ohren,

Immer seyd ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen;

Thun sie euch Unrecht damit und sind es alte Geschichten,

Möcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es sindet sich selten.

Herr, versette Reineke drauf: ich darf mich hierüber Wohl erklaren vor euch, denn mich betrifft ja die Sache. Gutes hab' ich euch selber gethan! es sev euch nicht etwa Vorgeworfen; behüte mich Gott! ich erkenne mich schuldig Euch zu leisten so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Ganz gewiß nicht vergessen. Ich war mit Isegrim glücklich Einst ein Schwein zu erjagen, es schrie, wir bissen es nieder, und ihr kamt und klagtet so sehr, und sagtet: es kame Eure Frau noch hinter euch drein, und theilte nur jemand Wenige Speise mit euch, so war' euch beiden geholsen. Gebet von eurem Gewinne was ab! so sagtet ihr damals. Isegrim sagte wohl: ja! doch murmelt' er unter dem Barte, Daß man kaum es verstand. Ich aber sagte dagegen: Herr! es ist euch gegönnt und wären's der Schweine die Menge. Sagt, wer soll es vertheilen? Der Wolf! versetzet ihr wieder.

Isegrim freute sich sehr; er theilte, wie er gewohnt war, Ohne Scham und Schen, und gab euch eben ein Biertheil, Eurer Frauen das andre, und er fiel über die Salfte, Schlang begierig hinein, und reichte mir außer ben Ohren Nur die Nase noch hin und eine Halfte der Lunge; Alles andre behielt er für sich, ihr habt es gesehen. Wenig Ebelmuth zeigt' er uns da. Ihr wift es, mein Konig! Euer Theil verzehrtet ihr bald, boch merkt' ich, ihr hattet Nicht ben hunger gestillt, nur Jegrim wollt' es nicht seben, Af und faute fo fort und bot euch nicht das Geringfte. Aber ba traft ihr ihn auch mit euren Taken gewaltig Hinter die Ohren, verschobt ihm das Fell, mit blutiger Glate Lief er davon, mit Beulen am Ropf und heulte vor Schmerzen. Und ihr rieft ihm noch zu: fomm wieder, lerne dich schämen! Theilst du wieder, so triff mir's besser, sonst will ich bir's zeigen.

Jest mach' eilig dich fort und bring' uns ferner zu effen! Herr! gebietet ihr das? versest' ich: so will ich ihm folgen, Und ich weiß, ich hole schon was. Ihr war't es zufrieden. Ungeschickt hielt sich Isegrim damals; er blutete, seufzte, Klagte mir vor; doch trieb ich ihn an, wir jagten zusammen, Fingen ein Kalb! Ihr liebt euch die Speise. Und als wir es brachten

Fand sich's fett; ihr lachtet dazu, und sagtet zu meinem Lobe manch freundliches Wort; ich wäre, meintet ihr, trefflich Auszusenden zur Stunde der Noth, und fagtet daneben: Theile das Kalb! Da sprach ich: die Hälfte gehöret schon euer! Und die Hälfte gehört der Königin; was sich im Leibe Findet, als Herz und Leber und Lunge, gehöret, wie billig, Euern Kindern; ich nehme die Füße, die lieb' ich zu nagen, Und das Haupt behalte der Wolf, die köstliche Speise.

Als ihr die Rede vernommen, versetztet ihr: Sage! wer hat dich

So nach Hofart theilen gelehrt? ich mocht' es erfahren. Da versett' ich: Mein Lehrer ist nah, denn dieser mit rothem Kopse, mit blutiger Glaße, hat mir das Verständniß geöffnet. Ich bemerkte genau, wie er heut frühe das Ferkel Theilte, da lernt' ich den Sinn von solcher Theilung begreifen; Kalb oder Schwein, ich sind' es nun leicht, und werde nicht fehlen.

Schaden und Schande besiel den Wolf und seine Begierde. Seines Gleichen gibt es genug! Sie schlingen der Güter Reichliche Früchte zusammt den Untersassen hinunter. Alles Wohl zerstören sie leicht, und keine, Verschonung Ist zu erwarten, und wehe dem Lande, das selbige nähret

Seht! Herr König, so hab' ich euch oft in Ehren gehalten. Alles was ich besitze und was ich nur immer gewinne, Alles widm' ich euch gern und eurer Königin; sep es Wenig oder auch viel, ihr nehmt das meiste von allem. Wenn ihr des Kalbes und Schweines gedenkt, so merkt ihr die Wahrheit,

Wo die rechte Treue sich findet. Und dürfte wohl etwa Isegrim sich mit Reineten messen? Doch leider im Ansehn Steht der Wolf als oberster Vogt und alle bedrängt er. Euren Vortheil besorgt er nicht sehr; zum Halben und Ganzen Weiß er den seinen zu fördern. So führt er freilich mit Braunen Nun das Wort, und Reinetens Nede wird wenig geachtet.

Herr! es ist wahr, man hat mich verklagt, ich werde nicht weichen,

Denn ich muß nun hindurch, und also sen es gesprochen:

Ist hier einer der glaubt zu beweisen; so komm' er mit Zeugen, Halte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande Sein Vermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlöre, Und ich setze das gleiche dagegen: so hat es zu Nechte Stets gegolten, so halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie für und wider gesprochen, sie werde getreulich Socherweise gesührt und gerichtet; ich darf' es verlangen!

Wie es auch sen, versetzte der Konig: am Wege des Nechtes Will und kann ich nicht schmälern; ich hab' es auch niemals gelitten.

Groß ist zwar der Verdacht, du habest an Lampens Ermordung Theil genommen, des redlichen Boten! ich liebt' ihn besonders Und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maßen Als man sein blutiges Haupt aus deinem Ränzel heraus zog; Auf der Stelle büßt' es Bellyn, der böse Begleiter: Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich versechten. Was mich selber betrifft, vergeb' ich Reinesen alles, Denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Fällen. Hätte weiter jemand zu klagen, wir wollen ihn hören: Stell' er unbescholtene Zeugen, und bringe die Klage Gegen Reinesen ordentlich vor, hier steht er zu Rechte!

Reineke sagte: Gnadiger Herr! ich danke zum besten. Jeden hort ihr und jeder genießt die Wohlthat des Rechtes. Laßt mich heilig betheuern, mit welchem traurigen Herzen Ich Bellyn und Lampen entließ; mir ahnete, glaub' ich, Was den beiden sollte geschehn, ich liebte sie zärtlich.

So staffirte Reinefe klug Erzählung und Worte. Jederman glaubt' ihm; er hatte die Schäpe so zierlich beschrieben,

Sich so ernstlich betragen, er schien die Wahrheit zu reden. Ja man sucht' ihn zu trosten. Und so betrog er den König Dem die Schäße gesielen; er hätte sie gerne besessen, Sagte zu Reineken: Gebt euch zufrieden, ihr reiset und suchet Weit und breit das Verlorne zu sinden, das Mögliche thut ihr; Wenn ihr meiner Hulse bedürft, sie steht euch zu Diensten.

Dankbar, sagte Reineke drauf, erkenn' ich die Gnade; Diese Worte richten mich auf und lassen mich hossen. Naub und Mord zu bestrasen ist eure höchste Behörde. Dunkel bleibt mir die Sache, doch wird sich's sinden; ich sehe Mit dem größten Fleiße darnach, und werde des Tages Emsig reisen und Nachts und alle Leute befragen. Hab' ich erfahren, wo sie sich sinden, und kann sie nicht selber Wieder gewinnen, wär' ich zu schwach, so bitt' ich um Hulfe, Die gewährt ihr alsdann und sicher wird es gerathen. Bring' ich glücklich die Schäße vor euch, so sind' ich am Ende Meine Mühe belohnt und meine Treue bewähret.

Gerne hört' es der König und fiel in allem und jedem Reineken bei, der hatte die Lüge so künstlich gestochten. Alle die andern glaubten es auch; er durfte nun wieder Reisen und gehen wohin ihm gesiel und ohne zu fragen.

Aber Jsegrim konnte sich länger nicht halten, und knirschend Sprach er; Gnädiger Herr! So glaubt ihr wieder dem Diebe, Der euch zwey- und dreyfach belog. Wen sollt' es nicht wundern! Seht ihr nicht, daß der Schalk euch betriegt und uns alle beschädigt?

Wahrheit redet er nie und eitel Lügen ersinnt er. . Aber ich laß' ihn so leicht nicht davon! Ihr sollt es erfahren, Daß er ein Schelm ift und falsch. Ich weiß brengroße Verbrechen, Die er begangen; er soll nicht entgehn und sollten wir kampfen. Zwar man fordert Zeugen von uns, was wollte bas helfen? Stunden sie hier und sprächen und zeugten ben ganzen Gerichtstag,

Könnte das fruchten? Er thate nur immer nach seinem Belieben. Oft sind keine Zeugen zu stellen, da sollte der Frevler Nach wie vor die Tücke verüben? Wer traut sich zu reden? Jedem hängt er was an und jeder fürchtet den Schaden. Ihr und die euren empfinden es auch und alle zusammen. Heute will ich ihn halten, er soll nicht wanten noch weichen Und er soll zu Rechte mir stehn, nun mag er sich wahren!

## Eilfter Gesang.

Ifegrim Klagte, ber Wolf, und fprach: Ihr werdet versteben! Reineke, gnadiger Konig, so wie er immer ein Schalt war, Bleibt er es auch und steht und redet schändliche Dinge, Mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. So hat er mir immer, Meinem Weibe noch mehr empfindliche Schande bereitet. So bewog er sie einst in einem Teiche zu waten, Durch den Morast, und hatte versprochen, sie solle des Tages Niele Kische gewinnen; sie habe ben Schwanz nur in's Wasser Einzutauchen und hangen zu laffen: es wurden bie Fische Kest sich beißen, sie könne selbviert nicht alle verzehren. Watend tam fie barauf und schwimmend gegen das Ende, Gegen ben Bapfen; ba hatte bas Waffer fich tiefer gesammelt, Und er hieß sie ben Schwanz in's Wasser hangen. Die Kalte Begen Abend mar groß und grimmig begann es ju frieren, Daß sie fast nicht langer sich hielt; so war auch in kurzem Ihr ber Schwanz in's Eis gefroren, sie konnt' ihn nicht regen, Glaubte, die Fische waren so schwer, es ware gelungen. Reineke merkt' es, ber schandliche Dieb, und mas er getrieben, Darf ich nicht fagen, er kam und übermannte fie leider. Von der Stelle soll er mir nicht! ce kostet der Frevel Einen von beiden, wie ihr uns feht, noch heute das Leben. Denn er schwätt sich nicht durch; ich hab' ihn selber betroffen Ueber der That, mich führte ber Zufall am Sügel den Weg ber. Laut um Gulfe bort' ich fie ichreien, die arme Betrogne,

Kest im Gise stand sie gefangen und kount' ihm nicht wehren, Und ich kam und mußte mit eignen Augen bas alles Seben! Ein Wunder furmahr, daß mir das Berg nicht gebrochen. Reineke! riefich: was thust du? Erhorte mich kommen und eilte Seine Strafe. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, Mußte waten und frieren im talten Baffer und tonnte Nur mit Muhe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlosen. Ach, es ging nicht gludlich von statten! Sie zerrte gewaltig Und es blieb ihr ein Niertel des Schwanzes im Gise gefangen. Jammernb flagte fie laut und viel, bas horten bie Bauern, Kamen hervor und spurten und aus, und riefen einander. Sigig liefen fie über den Damm mit Piten und Aerten, Mit dem Rocen kamen die Weiber und lärmten gewaltig: Kangt sie! Schlagt nur und werft! so riefen sie gegen einander. Angst wie damals empfand ich noch nie, das gleiche bekennet Gieremund auch, wir retteten kaum mit Muhe das Leben, Liefen, es rauchte bas Fell. Da kam ein Bube gelaufen, Ein vertracter Geselle mit einer Dife bewaffnet, Leicht zu Kuße, stach er nach und und brangt' uns gewaltig. Bare die Nacht nicht gekommen, wir hatten das Leben gelaffen. Und die Weiber riefen noch immer, die Heren, wir hatten Ihre Schafe gefressen. Sie hatten uns gerne getroffen, Schimpften und schmähten hinter uns drein. Wir wandten uns aber

Von dem Lande wieder zum Wasser und schlupften behende Zwischen die Binsen; da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen,

Denn es war dunkel geworden, sie machten sich wieder nach Hause. Anapp entkamen wir so. Ihr sehet, gnädiger König, Ueberwältigung, Mord und Verrath, von solchen Verbrechen Ist die Rede, die werdet ihr streng, mein König, bestrafen.

- (a) = d)

Als der Konig die Klage vernommen, versest' er: es werbe Rechtlich hierüber erkannt, doch laßt uns Reineken hören. Reinete sprach: verhielt' es sich also, wurde die Sache Wenig Ehre mir bringen, und Gott bewahre mich gnabig Dag man es fande wie er erzählt! Doch will ich nicht laugnen, Daß ich sie Kische fangen gelehrt und auch ihr die beste Strafe ju Baffer ju fommen, und fie ju bem Teiche gewiesen. Aber sie lief so gierig darnach, sobald sie nur Fische Nennen gehort, und Weg und Mag und Lehre vergaß fie. Blieb sie fest im Gise befroren, so hatte sie freilich Diel zu lange gefeffen; benn hatte fie zeitig gezogen, Satte sie Fische genug zum köstlichen Mahle gefangen. Allzugroße Begierde wird immer schädlich. Gewöhnt sich Ungenugsam das herz, so muß es vieles vermiffen. Wer ben Geift ber Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen, Niemand sättiget ihn. Frau Gieremund hat es erfahren, Da fie im Gife befror. Sie bankt nun meiner Bemuhung Schlecht. Das hab' ich davon, daß ich ihr redlich geholfen! Denn ich schob und wollte mit allen Kräften sie heben, Doch sie war mir zu schwer, und über dieser Bemühung Traf mich Isegrim an, der lange dem Ufer daher ging, Stand badroben und rief und fluchte grimmig herunter. Ja furwahr ich erschrack ben schonen Segen zu horen. Eins und zwen und brenmal warf er die gräßlichsten Flüche leber mich her und ichrie von wildem Borne getrieben, Und ich bachte: bu machst bich bavon und wartest nicht langer; Besser laufen als faulen. Ich hatt' es eben getroffen. Denn er hatte mich damals zerriffen. Und wenn es begegnet Daß zwen hunde fich beißen um Ginen Anochen, da muß wohl Einer verlieren. So schien mir auch da das Beste gerathen, Seinem Born zu entweichen und feinem verworrnen Gemuthe.

Grimmig war er und bleibt es, wie kann er's laugnen? Befraget Seine Frau; was hab' ich mit ihm dem Lügner zu schaffen? Denn sobald er sein Weib im Eise befroren bemerkte, Flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten; Denn so kam ihr Blut in Bewegung, sie froren nicht länger. Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, Wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpfet. Fragt sie selber, da steht sie, und hätt' er die Wahrheit gesprochen, Würde sie selber zu klagen nicht sehlen. Indessen erbitt' ich Sine Woche mir Frist mit meinen Freunden zu sprechen, Was für Antwort dem Wolf und seiner Klage gebühret.

Gieremund sagte barauf: In eurem Treiben und Wesen Ift nur Schalfheit, wir wissen es wohl, und Lugen und Trugen, Büberen, Täuschung und Trog. Wer euren verfänglichen Neben Glaubt, wird sicher am Ende beschädigt. Immer gebraucht ihr Lose verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden. Denn zwen Eimer hingen baran, ihr hattet in einen, Weiß ich warum? euch gesetzt und war't hernieder gefahren; Nun vermochtet ihr nicht euch selber wieder zu heben Und ihr klagtet gewaltig. Des Morgenskam ich zum Brunnen, Fragte: wer bracht' euch herein? Ihr sagtet: fommt ihr doch eben, Liebe Gevatterin, recht! ich gonn' euch jeglichen Vortheil; Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und effet hier an Fischen euch fatt. Ich war zum Ungluck gekommen, Denn ich glaubt' es, ihr schwurt noch bazu: ihr hattet so viele Kische verzehrt, es schmerz' euch der Leib. Ich ließ mich bethören, Dumm wie ich war, und stieg in den Eimer; da ging er hernieder, Und der andre wieder herauf, ihr kamt mir entgegen. Wunderlich schien mir's zu sepn, ich fragte voller Erstaunen

Sagt,

Sagt, wie gehet das zu? Ihr aber sagtet dawider: Auf und ab, fo geht's in der Welt, fo geht es uns beiden. It es doch also ber Lauf. Erniedrigt werden die einen Und bie andern erhöht, nach eines jeglichen Tugend. Aus dem Eimer sprangt ihr und lieft und eiltet von dannen. Aber ich faß im Brunnen bekümmert und mußte den Tag lang Sarren, und Schlage genug am felbigen Albend erdulden Ch ich entfam. Es traten jum Brunnen einige Bauern, Sie bemerkten mich da. Von grimmigem Hunger gepeinigt Saß ich in Trauer und Angst, erbarmlich war mir zu Muthe. Unter einander sprachen die Bauern: da sieh nur im Eimer Sist da unten der Keind, der unfre Schafe vermindert. Hol' ihn herauf, versette der eine, ich halte mich fertig Und empfang' ihn am Rand', er foll uns die Lammer bezahlen! Wie er mich aber empfing das war ein Jammer! Es fielen Schläg' auf Schläge mir über den Pelz, ich hatte mein Leben Keinen traurigern Tag, und kaum entrann ich bem Tode.

Reineke sagte darauf: bedenkt genauer die Folgen, Und ihr findet gewiß, wie heilsam die Schläge gewesen. Ich für meine Person mag lieber dergleichen entbehren, Und wie die Sache stand, so mußte wohl eines von beiden Sich mit den Schlägen beladen, wir konnten zugleich nicht entgehen.

Wenn ihr's euch merkt, so nußt es euch wohl, und künftig vertraut ihr

Keinem so leicht in ähnlichen Fällen. Die Welt ist voll Schalfheit.

Ja, versetzte der Wolf, was braucht es weiter Beweise! Niemand verletzte mich mehr, als dieser bose Verräther. Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal Goeise's Weite. XL. Bd. Unter das Affengeschlecht zu Schand' und Schaben geführet. Er beredete mich in eine Höhle zu kriechen, Und er wußte voraus es wurde mir Uebels begegnen. War' ich nicht eilig entstohn, ich war' um Augen und Ohren Dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten: Seine Frau Muhme sind' ich daselbst, er meinte die Aeffin; Doch es verdroß ihn, daß ich entkam. Er schickte mich tuckisch In das abscheuliche Nest, ich dacht' es ware die Hölle.

Meineke sagte barauf vor allen Herren des Hofes: Isegrim redet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinnen. Von der Aeffin will er erzählen, so sag' er es deutlich. Drittehalb Jahr sind's her als nach dem Lande zu Sachsen Er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist wahr, das übrige lügt er. Es waren nicht Affen, Meerkahen waren's, von welchen er redet; und nimmermehr werd' ich

Diese für meine Muhmen erkennen. Martin der Affe, Und Frau Rückenau sind mir verwandt. Sie ehr' ich als Muhme, Ihn als Vetter und rühme mich deß. Notarius ist er Und versteht sich auf's Necht. Doch was von jenen Geschöpfen Isegrim sagt, geschieht mir zum Hohn, ich habe mit ihnen Nichts zu thun und nie sind's meine Verwandten gewesen; Denn sie gleichen dem höllischen Teufel. Und daß ich die Alte Damals Muhme geheißen, das that ich mit gutem Vedachte. Nichts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehen: Gut gastirte sie mich, sonst hätte sie mögen ersticken.

Seht, ihr Herren! wir hatten den Weg zur Seite gelassen, Gingen hinter dem Berg und eine dustere Höhle Tief und lang bemerkten wir da, Es fühlte sich aber Isegrim krank, wie gewöhnlich, vor Hunger. Wann hatt' ihn auch jemals

Einer fo fatt gesehen, bag er zufrieden gewesen? Und ich sagte ju ihm: In dieser Sohle befindet Speise fürwahr sich genug, ich zweifle nicht, ihre Bewohner Theilen gerne mit uns, was fie haben, wir fommen gelegen. Ifegrim aber verfette barauf: ich werbe, mein Dheim, Unter dem Baume hier warten, ihr fend in allem geschickter Nene Bekannte zu machen, und wenn euch Effen gereicht wird, Thut mir's zu wissen! Go bachte ber Schalf auf meine Gefahr erst Albzuwarten was sich ergabe; ich aber begab mich In die Höhle hinein. Nicht ohne Schauer durchwandert' Ich ben langen und frummen Gang, er wollte nicht enden. Aber was ich dann fand — den Schrecken wollt' ich um vieles Rothes Gold nicht zwermal in meinem Leben erfahren! Welch ein Nest voll häßlicher Thiere, größer und fleiner! Und die Mutter dabei, ich bacht' es wäre der Teufel. Weit und groß ihr Maul mit langen häßlichen Bahnen, Lange Rägel an Händen und Füßen und hinten ein langer Schwanz an den Rucken gesett; so was Abscheuliches hab' ich Nicht im Leben gesehn! Die schwarzen leidigen Kinder Waren seltsam gebildet wie lauter junge Gespenster. Gräulich sah sie mich an. Ich dachte, war' ich von dannen! Größer war sie als Jegrim selbst, und einige Kinder Fast von gleicher Statur. Im faulen hene gebettet Fand ich die garstige Brut, und über und über beschlabbert Vis an die Ohren mit Koth, es stank in ihrem Neviere Aerger als höllisches Pech. Die reine Wahrheit zu sagen: Wenig gefiel es mir da, denn ihrer waren so viele, Und ich stand nur allein. Sie zogen gräuliche Fragen. Da besann ich mich denn und einen Ausweg versucht' ich,

Grüßte sie schon — ich meint'es nicht so — und wußte so freundlich Und bekannt mich zu stellen. Frau Muhme! sagt' ich zur Alten, Wetter hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht fehlen. Spar' euch der gnädige Gott auf lange glückliche Zeiten! Sind das eure Kinder? Fürwahr! ich follte nicht fragen; Wie behagen sie mir! Hilf Himmel! wie sie so lustig, Wie sie so schon sind! Man nähme sie alle für Sohne des Königs. Sepd mir vielmal gelobt, daß ihr mit würdigen Sprossen Mehret unser Geschlecht, ich freue mich über die Maßen. Glücklich sind' ich mich nun von solchen Dehmen zu wissen; Denn zu Zeiten der Noth bedarf man seiner Verwandten.

Als ich ihr so viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders Meinte, bezeigte sie mir von ihrer Seite befgleichen, Hieß mich Oheim, und that so bekannt, so wenig die Närrin Auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte für dießmal Gar nicht schaden sie Muhme zu heißen. Ich schwiste dazwischen Ueber und über vor Angst; allein sie redete freundlich: Reineke, werther Verwandter, ich heiß' euch schönstens will-kommen!

Sepd ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganzes Leben verbunden Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gedanken Meine Kinder fortan, daß sie zu Ehren gelangen. Also hort' ich sie reden, das hatt' ich mit wenigen Worten, Daß ich sie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet, Neichlich verdient. Doch wär' ich so gern im Freien gewesen. Aber sie ließ mich nicht fort und sprach: ihr dürset, mein Oheim, Undewirthet nicht weg! Verweilet, laßt euch bedienen. Und sie brachte mir Speise genug; ich wüste sie wahrlich Jest nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum höchsten, Wie sie zu allem gekommen. Von Fischen, Nehen und anderm

Guten Wildpret, ich speis'te davon, es schmeckte mir herrlich. Alls ich zur Gnuge gegeffen, belud sie mich über bas alles, Bracht' ein Stud vom hirsche getragen, ich sollt' es nach Sause Bu den Meinigen bringen, und ich empfahl mich zum besten. Reineke, sagte sie noch, besucht mich ofters. Ich hatte Was sie wollte versprochen, ich machte daß ich herauskam. Lieblich war es nicht da für Augen und Nase, ich hätte Mir den Tod beinahe geholt; ich suchte zu fliehen, Lief behende den Gang bis zu der Deffnung am Baume. Regrim lag und stohnte daselbst; ich sagte: wie geht's euch, Oheim? Er sprach: nicht wohl! ich muß vor Hunger verderben. Ich erbarmte mich seiner und gab ihm den kostlichen Braten Den ich mit mir gebracht. Er ag mit großer Begierde, Wielen Dank erzeigt er mir ba; nun hat er's vergeffen! Als er nun fertig geworden, begann er: lagt mich erfahren, Wer die Hohle bewohnt? Wie habt ihr's drinne gefunden? Gut oder schlecht? Ich sagt' ihm darauf die lauterste Wahrheit, Unterrichtet' ihn wohl. Das Mest sen bose, dagegen Kinde sich brinn viel fostliche Speise. Sobald er begehre Seinen Theil zu erhalten, so mog' er fedlich hinein gehn, Nur vor allem sich huten die grade Wahrheit zu fagen. Soll es euch nach Wünschen ergehn, so spart mir die Wahrheit! Wiederholt' ich ihm noch: denn führt sie jemand beständig Unflug im Mund, ber leidet Verfolgung, wohin er fich wendet; Ueberall fteht er gurud, die andern werden gelaben. Also hieß ich ihn gehn; ich lehrt' ihn: was er auch fande, Sollt' er reden, mas jeglicher gerne zu horen begehret, Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Worte, Gnadiger Konig und herr, nach meinem besten Gewissen. Aber das Gegentheil that er hernach, und friegt' er darüber Etwas ab, so hab' er es auch; er sollte mir folgen.

Grau sind seine Zotteln fürwahr, doch sucht man die Weisheit Nur vergebens dahinter. Es achten solche Gesellen Weder Klugheit noch seine Gedanken; es bleibet dem groben Tolpischen Volke der Werth von aller Weisheit verborgen. Treulich schärft' ich ihm ein, die Wahrheit dießmal zu sparen; Weiß ich doch selbst, was sich ziemt! versest' er trozig dagegen, Und so trabt' er die Höhle hinein, da hat er's getrossen.

Hinten saß das abscheuliche Weib, er glaubte den Teufel Vor sich zu sehn! die Kinder dazu! da rief er betroffen: Hulfe! Was für abscheuliche Thiere! Sind diese Geschöpfe Eure Kinder? Sie scheinen fürwahr ein Höllengesindel. Geht, ertränkt sie, das wäre das Beste, damit sich die Brut nicht

Ueber die Erde verbreite! Wenn es die meinigen wären, Ich erdrosselte sie. Man finge wahrlich mit ihnen Junge Teufel, man brauchte sie nur in einem Moraste Auf das Schilf zu binden, die garstigen schmußigen Rangen! Ja, Moorassen sollten sie heißen, da paßte der Name!

Eilig versette die Mutter und sprach mit zornigen Worten; Welcher Teufel schickt uns den Boten? Wer hat euch gerufen Hier uns grob zu begegnen? Und meine Kinder! Was habt ihr, Schön oder häßlich, mit ihnen zu thun? So eben verläßt uns Reinefe Fuchs, der erfahrene Mann, der muß es verstehen; Meine Kinder, betheuert' er hoch, er sinde sie sämmtlich Schön und sittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden. Sie für seine Verwandten erkennen. Das hat er uns alles Hier an diesem Plaß vor einer Stunde versichert.
Wenn sie euch nicht, wie ihm, gefallen, so hat euch wahrhaftig Niemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr Isegrim wissen.

Und er forberte gleich von ihr zu effen und fagte: Holt herbei, sonst helf ich euch suchen! was wollen die Reden Beiter belfen? Er machte sich bran und wollte gewaltsam Ihren Vorrath betasten; das war ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn her, zerbiß und zerkratt' ihm Mit den Nägeln das Kell und flaut' und zerrt' ihn gewaltig; Ihre Kinder thaten das gleiche, sie biffen und frammten Gräulich auf ihn; ba heult' er und fchrie mit blutigen Wangen, Wehrte fich nicht und lief mit hastigen Schritten zur Deffnung. Uebel zerbiffen fah ich ihn kommen, zerkraßt und die Fegen Hingen herum, ein Ohr war gespalten und blutig die Nafe, Manche Wunde kneipten sie ihm und hatten das Fell ihm Garstig zusammen geruckt. Ich fragt' ihn wie er heraustrat: Habt ihr die Wahrheit gesagt? Er aber sagte bagegen: Wie ich's gefunden, so hab' ich gesprochen. Die leidige Here hat mich übel geschändet, ich wollte fie mare hier außen, Theuer bezahlte sie mir's! Was bunft euch, Reinefe? habt ihr Jemals folche Kinder gesehn? so garstig, so bose? Da ich's ihr fagte, ba war es geschehn, da fand ich nicht weiter Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche befunden.

Sepd ihr verrückt? versett' ich ihm drauf: ich hab' es euch anders

Weislich geheißen. Ich gruß' euch zum schönsten (so solltet ihr sagen)

Liebe Muhme, wie geht es mit euch? Wie geht es den lieben Artigen Kindern? Ich freue mich sehr die großen und kleinen Neffen wieder zu sehn. Doch Isegrim sagte dagegen: Muhme das Weib zu begrüßen? und Neffen die häßlichen Kinder? Nehm' sie der Teufel zu sich! Mir graut vor solcher Verwandtschaft. Pfun! ein ganz abscheuliches Pack! ich seh' sie nicht wieder. Darum ward er so übel bezahlt. Nun richtet, Herr König! Sagt er mit Recht, ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehen, Hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?

Isegrim sprach entschlossen bagegen: Wir machen wahrhaftig Diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keifen? Recht bleibt Mecht, und wer es auch hat, es zeigt fich am Ende. Tropig, Reinefe, tretet ihr auf, so mogt ihr es haben! Kämpfen wollen wir gegen einander, da wird es fich finden. Vieles wift ihr zu sagen, wie vor der Affen Behausung Ich so großen Hunger gelitten, und wie ihr mich damals Treulich genährt. Ich wüßte nicht wie! Es war nur ein Anochen, Den ihr brachtet, das Fleisch vermuthlich speistet ihr selber. Wo ihr stehet, spottet ihr mein und redet verwegen Meiner Ehre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lugen Mich verdächtig gemacht, als hatt' ich bose Verschwörung Gegen den König im Sinne gehabt und batte sein Leben Ihm zu rauben gewünscht; ihr aber prahltet bagegen Ihm von Schäßen was vor, er möchte schwerlich sie finden! Schmählich behandeltet ihr mein Weib und follt es mir bufen. Dieser Sachen flag' ich euch an! ich benke zu kampfen Ueber Altes und Neues und wiederhol' es: ein Morder, Ein Berrather send ihr, ein Dieb; und Leben um Leben Wollen wir fampfen, es endige nun das Reifen und Schelten. Einen Handschuh biet' ich euch an, so wie ihn zu Mechte Jeder Fordernde reicht; ihr mogt ihn zum Pfande behalten, Und wir finden uns bald. Der Konig hat es vernommen, Alle die Herren haben's gehört! ich hoffe sie werden Beugen sepn des rechtlichen Kampfs. Ihr sollt nicht entweichen Bis die Sache sich endlich entscheidet, dann wollen wir feben. Reineke dachte bei sich: Das geht um Vermögen und Leben! Groß ist er, ich aber bin klein, und könnt' es mir dießmal. Etwa mißlingen, so håtten mir alle die listigen Streiche Wenig geholfen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bedenke Bin ich im Vortheil: verlor er ja schon die vordersten Klauen! Ist der Thor nicht kühler geworden, so soll er am Ende Seinen Willen nicht haben, es koste was es auch wolle.

Reineke sagte zum Wolfe darauf: Ihr mögt mir wohl selber Ein Verräther, Isegrim, senn und alle Beschwerden, Die ihr auf mich zu bringen gedenket, sind alle gelogen. Wollt ihr kämpfen? ich wag' es mit euch und werde nicht wanken. Lange wünscht' ich mir das! hier ist mein Handschuh dagegen.

So empfing der König die Pfänder, es reichten sie beide Kühnlich. Er sagte darauf: ihr sollt mir Bürgen bestellen, Daß ihr morgen zum Kampse nicht fehlt; denn beide Partepen Find' ich verworren, wer mag die Reden alle verstehen? Isegrims Bürgen wurden sogleich der Bär und der Kater; Braun und Hinze; für Reinesen aber verbürgten sich gleichfalls Vetter Monese, Sohn von Märtenasse, mit Grimbart.

Reineke, sagte Frau Rückenau drauf: nun bleibet gelassen, Klug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, der jeho nach Nom ist, Euer Oheim, mich einst ein Gebet; es hatte dasselbe Abt von Schluckauf geseht und gab es meinem Gemahle, Dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte der Abt, ist heilsam den Männern Die in's Gesecht sich begeben; man muß es nüchtern des Morgens Ueberlesen, so bleibt man des Tags von Noth und Gesahren Böllig befreit, vor'm Tode geschüht, vor Schmerzen und Wunden.

Trostet euch Nesse damit, ich will es morgen bei Zeiten Ueber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgniß. Liebe Muhme, versetzte der Fuchs: Ich danke von Herzen, Ich gedenk' es euch wieder. Doch muß mir immer am meisten Meiner Sache Gerechtigkeit helsen, und meine Gewandtheit.

Reinekens Freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten

Seine Grillen durch muntre Gespräche. Frau Rückenau aber War vor allen besorgt und geschäftig, sie ließ ihn behende Zwischen Kopf und Schwanz, und Brust und Bauche bescheren Und mit Fett und Dele bestreichen; es zeigte sich aber Neineke fett und rund und wohl zu Fuße. Daneben Sprach sie: höret mich an, bedenket was ihr zu thun habt, Höret den Nath verständiger Freunde, das hilft euch am besten. Trinket nur brav und haltet das Wasser, und kommt ihr des Morgens

In den Kreis, so macht es gescheidt, benehet den rauhen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen; Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten gerathen, Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kömmt euch zu statten Und ihn hindert es sehr. Auch müßt ihr ansangs euch furchtsam Stellen, und gegen den Wind mit slüchtigen Jüßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Stand, auf daß ihr die Augen Ihm mit Unrath und Sande verschließt. Dann springet zur

Paßt auf jede Bewegung, und wenn er die Augen sich auswischt: Nehmt des Vortheils gewahr und salbt ihm auf's neue die Augen Mit dem ähenden Wasser, damit er völlig verblinde, Nicht mehr wisse wo aus noch ein, und der Sieg euch verbleibe. Lieber Nesse, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch wecken, Wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte Ueber euch lesen, von welchen ich sprach, auf daß ich euch stärke Und sie legt' ihm die Hand auf's Haupt und sagte die Worte: Nefräst negibaul geid sum namtestih dnudna mein tedachs! Nun Glück auf! nun sepd ihr verwahrt! Das Nämliche sagte Oheim Grimbart; dann sührten sie ihn und legten ihn schlasen. Nuhig schlief er. Die Sonne ging auf; da kamen die Otter Und der Dachs, den Vetter zu wecken. Sie grüßten ihn freundlich, Und sie sagten: bereitet euch wohl! Da brachte die Otter Eine junge Ente hervor und reicht' sie ihm sagend: Est, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen An dem Damme bei Hünerbrot! laßt's euch belieben, mein Vetter.

Sutes Handgeld ist das, versette Reinele munter, So was verschmah' ich nicht leicht. Das moge Gott euch vergelten Daß ihr meiner gedenkt! Er ließ das Essen sich schmecken Und das Trinken dazu, und ging mit seinen Verwandten In den Kreis, auf den ebenen Sand, da sollte man kampfen.

## Zwölfter Gesang.

Als der König Reineken sah, wie dieser am Kreise Glatt geschoren sich zeigte, mit Del und schlüpfrigem Fette Ueber und über gesalbt, da lacht' er über die Massen. Fuchs! wer lehrte dich das? so ries er: mag man doch billig Keineke Fuchs dich heißen, du bist beständig der lose! Aller Orten kennst du ein Loch und weißt dir zu helsen.

Neineke neigte sich tief vor dem Könige, neigte besonders Vor der Königin sich und kam mit muthigen Sprüngen In den Kreis. Da hatte der Wolf mit seinen Verwandten Schon sich gefunden; sie wünschten dem Fuchs ein schmähliches Ende:

Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynx und Lupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten Nun die Heil'gen hervor, und beide Kämpfer beschwuren, Wolf und Fuchs, mit Bedacht die zu behauptende Sache.

Isegrim schwur mit heftigen Worten und drohenden Blicken: Neinese sen Verräther, ein Dieb, ein Mörder und aller Missethat schuldig, er sep auf Gewalt und Ehbruch betreten, Falsch in jeglicher Sache, das gelte Leben um Leben! Neinese schwur zur Stelle dagegen: er sepe sich keiner Dieser Verbrechen bewußt und Isegrim lüge wie immer, Schwöre falsch wie gewöhnlich, doch soll'es ihm nimmer gelingen, Seine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten dießmal, Und es sagten die Wärter des Kreises: Ein jeglicher thue Was er schuldig zu thun ist! das Necht wird bald sich ergeben. Groß und klein verließen den Kreis, die beiden alleine Orinn zu verschließen; geschwind begann die Aeffin zu süsstern: Merket was ich euch sagte, vergeßt nicht dem Nathe zu folgen! Neinele sagte heiter darauf: die gute Vermahnung Macht mich muthiger gehn. Getrost! ich werde der Kühnheit Und der List auch jest nicht vergessen, durch die ich aus manchen Größ'ren Gefahren entronnen, worein ich östers gerathen, Wenn ich mir dieses und jenes geholt, was dis jest nicht bezahlt ist, Und mein Leben kühnlich gewagt. Wie sollt' ich nicht jeso Gegen den Bösewicht stehen? Ich hoss ihn gewißlich zu schänden, Ihn und sein ganzes Geschlecht und Ehre den Meinen zu bringen. Was er auch lügt, ich tränk'es ihm ein. Nun ließ man die beiden In dem Kreise zusammen und alle schauten begierig.

Isegrim zeigte sich wild und grimmig, reckte die Taken, Kam daher mit offenem Maul, und gewaltigen Sprüngen. Reinele, leichter als er, entsprang dem stürmenden Gegner, Und benehte behende den rauhen Wedel mit seinem Aehenden Wasser und schleift' ihn im Staube, mit Sand ihn zu füllen.

Jsegrim dachte nun hab' er ihn schon! da schlug ihm der Lose Ueber die Augen den Schwanz, und Hören und Sehen verging ihm.

Nicht das erstemal übt' er die List, schon viele Geschöpfe Hatten die schädliche Kraft des ähenden Wassers erfahren. Isegrims Kinder blendet' er so, wie anfangs gesagt ist. Und nun dacht' er den Vater zu zeichnen. Nachdem er dem Gegner

So die Augen gesalbt, entsprang er seitwarts und stellte

Se:

Gegen den Wind sich, rührte den Sand und jagte des Standes Viel in die Augen des Wolfs, der sich mit Neiben und Wischen Hastig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Neineke wußte dagegen geschickt den Wedel zu führen, Seinen Gegner auf's neue zu tressen und gänzlich zu blenden. Uebel bekam es dem Wolfe! denn seinen Vortheil benußte Nun der Fuchs. Sobald er die schmerzlich thränenden Augen Seines Feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen, Mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu stürmen, zu kraßen Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieder zu salben. Halb von Sinnen tappte der Wolf, da spottete seiner Reineke dreister und sprach: Herr Wolf, ihr habt wohl vor Zeiten

Manch unschuldiges Lamm verschlungen, in euerem Leben Manch unsträsliches Thier verzehrt; ich hoffe sie sollen Künftig Kuhe genießen; auf alle Fälle bequemt ihr Euch sie in Frieden zu lassen, und nehmet Segen zum Lohne. Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders Wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für dießmal Nicht aus meinen Händen entrinnen, ihr müßtet mit Bitten Mich versöhnen, da schont' ich euch wohl und ließ' euch das Leben.

Hastig sagte Reineke bas, und hatte ben Gegner. Fest an der Kehle gepackt und hofft' ihn also zu zwingen. Isegrim aber, stärker als er, bewegte sich grimmig, Mit zwep Zügen riß er sich los. Doch Neineke griff ihm In's Gesicht, verwundet' ihn hart und riß ihm ein Auge Aus dem Kopfe, es rann ihm das Blut die Nase herunter. Reineke rief: So wollt' ich es haben! so ist es gelungen! Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge Macht' ihnrasend, er sprang, vergessend Wunden und Schmerzen, Goeibe's Werte. XL. Wo.

Gegen Reineken los und drückt' ihn nieder zu Boden. Uebel befand sich der Fuchs, und wenig half ihm die Klugheit. Einen der vorderen Füße, die er als Hände gebrauchte, Faßt' ihm Isegrim schnell und hielt ihn zwischen den Zähnen. Reineke lag bekümmert am Boden, er sorgte zur Stunde Seine Hand zu verlieren und dachte tausend Gedanken. Isegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte:

Deine Stunde, Dieb, ist gekommen! Ergib dich zur Stelle, Oder ich schlage dich todt für deine betrüglichen Thaten! Ich bezahle dich nun, es hat dir wenig geholfen Staub zu krahen, Wasser zu lassen, das Fell zu bescheren, Dich zu schmieren, wehe dir nun! du hast mir so vieles Uebel gethan, gelogen auf mich, mir das Auge geblendet, Aber du sollst nicht entgehn, ergib dich oder ich beiße!

Reineke dachte: Run geht es mir schlimm, was soll ich beginnen?

Seb'ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe, Bin ich auf ewig beschimpst. Ja, ich verdiene die Strase, Denn ich hab' ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt. Süße Worte versucht' er darauf, den Gegner zu mildern. Lieber Oheim! sagt' er zu ihm, ich werde mit Freuden Euer Lehnsmann sogleich, mit allem was ich besiße. Gerne geh' ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe, In das heilige Land, in alle Kirchen, und bringe Ablaß genug von dannen zurück. Es gereichet derselbe Eurer Seele zu Ruß, und soll sür Vater und Mutter Uebrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben Dieser Wohlthat erfreun; wer ist nicht ihrer bedürftig? Ich verehr' euch als wär't ihr der Papst, und schwöre den theuren Heiligen Eid, von jest auf alle künftigen Zeiten

Ganz der eure zu sepn mit allen meinen Verwandten. Alle follen euch dienen zu jeder Stunde. Go schwor' ich! Was ich dem Konige selbst nicht verspräche, das sep euch geboten. Rehmt ihr es an, so wird euch dereinst die Herrschaft des Landes. Alles was ich zu fangen verstehe, das will ich euch bringen: Ganse, Suhner, Enten und Fische, bevor ich das mindste Solcher Speise verzehre, ich lass' euch immer die Auswahl, Eurem Weib und Kindern. Ich will mit Fleiße darneben Euer Leben berathen, es soll euch kein Uebel berühren. Lose heiß' ich und ihr send stark, so können wir beibe Große Dinge verrichten. Zusammen muffen wir halten, Einer mit Macht, der andre mit Math, wer wollt' und bezwingen? Kampfen wir gegen einander, so ist es übel gehandelt. Ja ich hatt' es niemals gethan, wofern ich nur schicklich Hatte den Kampf zu vermeiden gewußt; ihr fordertet aber, Und ich mußte denn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und während des Streites Meine ganze Macht nicht bewiesen; es muß bir, so bacht' ich, Deinen Dheim zu schonen, zur größten Ehre gereichen. Hatt' ich euch aber gehaßt, es war' euch anders gegangen. Wenig Schaden habt ihr gelitten, und wenn aus Versehen Euer Auge verlest ift, so bin ich herzlich bekummert. Doch das Beste bleibt mir dabei, ich kenne das Mittel Euch zu heilen, und theil' ich's euch mit, ihr werdet mir's danken. Bliebe das Ange gleich weg und fend ihr fonst nur genesen, Ist es euch immer bequem; ihr habet, legt ihr euch schlafen, Mur Ein Fenster zu schließen, wir andern bemühen uns doppelt. Euch zu versöhnen sollen sogleich sich meine Verwandten Vor euch neigen, mein Weib und meine Kinder, sie sollen Vor des Königes Augen im Angesicht dieser Versammlung Euch ersuchen und bitten, daß ihr mir gnädig vergebet

Und mein Leben mir schenkt. Dann will ich offen bekennen, Daß ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, Euch betrogen wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören, Daß mir von euch nichts Böses bekannt ist, und daß ich von nnu an Nimmer euch zu beleidigen denke. Wie könntet ihr jemals Größere Sühne verlangen, als die wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch immer

Meine Verwandten zu fürchten und meine Freunde; dagegen, Wenn ihr mich schont, verlaßt ihr mit Nuhm und Ehren den Kampfplaß,

Scheinet jeglichem edel und weise; denn höher vermas sich Niemand zu heben, als wenn er vergibt. Es kommt euch so bald nicht

Diese Gelegenheit wieder, benuht sie. Uebrigens kann mir Jest ganz einerlei sepn zu sterben ober zu leben.

Falscher Fuchs! versette der Wolf, wie wärst du so gerne Wieder los! Doch wäre die Welt von Golde geschaffen Und du bötest sie mir in deinen Nöthen, ich würde Dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen, Falscher Geselle! Gewiß, nicht Everschalen erhielt' ich, Ließ' ich dich los. Ich achte nicht viel auf deine Verwandten; Ich erwarte was sie vermögen, und denke so ziemlich Ihre Feindschaft zu tragen. Du Schadenfroher! wie würdest Du nicht spotten, gab' ich dich frei auf deine Vetheurung. Wer dich nicht kennte, wäre betrogen. Du hast mich, so sagst du, Heute geschont, du leidiger Dieb! und hängt mir das Auge Nicht zum Kopfe heraus? Du Vosewicht, hast du die Haut mir Nicht an zwanzig Orten verlest? und konnt' ich nur einmal Wieder zu Athem gelangen, da du den Vortheil gewonnen?

Thoricht war' es gehandelt, wenn ich für Schaben und Schande Dir nun Gnad' und Mitleid erzeigte. Du brachtest, Verräther, Mich und mein Weib in Schaben und Schmach, das kostet dein Leben.

Also sagte der Wolf. Indessen hatte der Lose Imischen die Schenkel des Gegners die andre Tape geschoben, Bei den empfindlichsten Theilen ergriff er denselben und ruckte, Ierrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr — Erdärmlich zu schreien, Und zu heulen begann der Wolf mit offenem Munde. Neinese zog die Tape behend aus den klemmenden Jähnen, Hielt mit beiden den Wolf nun immer fester und fester, Kneipt' und zog, da heulte der Wolf und schrie so gewaltig Daß er Blut zu speien begann, es brach ihm vor Schmerzen Ueber und über der Schweiß durch seine Zotten, er löste Sich vor Angst. Das freute den Fuchs, nun hofft'er zu siegen, Hielt ihn immer mit Händen und Jähnen, und große Bebrängniß,

Große Pein kam über den Wolf, er gab sich verloren. Blut rann über sein Haupt, aus seinen Augen, er stürzte Nieder betäubt. Es hätte der Fuchs des Goldes die Fülle Nicht für diesen Anblick genommen, so hielt er ihn immer Fest und schleppte den Wolf und zog, daß alle das Elend Sahen, und kneipt' und druckt' und diß und klaute den Armen, Der mit dumpsem Geheul im Staub und eigenen Unrath Sich mit Zuckungen wälzte, mit ungebärdigem Wesen.

Seine Freunde jammerten laut, sie baten den König: Aufzunehmen den Kampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versetzte: so bald euch allen bedünket, Allen lieb ist daß es geschehe, so bin ich's zufrieden. Und der König gebot: die beiden Wärter des Kreises, Lynr und Lupardus, sollten zu beiden Kämpfern hineingehn. Und sie traten darauf in die Schranken und sprachen dem Sieger Reineke zn: es sep nun genug, es wünsche der König Aufzunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen. Er verlangt, so suhren sie fort, ihr mögt ihm den Gegner Ueberlassen, das Leben dem Ueberwundenen schenken. Denn wenn einer getödtet in diesem Zweykampf erläge, Wäre es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vortheil! Alle sahen es, Klein' und Große. Auch fallen die besten Männer euch bei, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Reinefe sprach: Ich werbe dafür mich dankbar beweisen! Gerne folg' ich dem Willen des Königs und was sich gebühret Thu' ich gern; ich habe gesiegt und schöners verlang' ich Nichts zu erleben! Es gönne mir nur der König das eine Daß ich meine Freunde befrage. Da riesen die Freunde Reinefens alle: Es dünket uns gut, den Willen des Königs Gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Schaaren zum Sieger gelausen, Alle Verwandte, der Dachs und der Affe, und Otter und Viber. Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiesel, Hermelin und Eichhorn und viele die ihn beseindet, Seinen Namen zuvor nicht nennen mochten, sie liesen Alle zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn verklagten, Seine Verwandten anjest, und brachten Weiber und Kinder, Große, Mittlere, Kleine, dazu die Kleinsten, es that ihm Jeglicher schön, sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden.

In der Welt geht's immer so zu. Dem Glücklichen fagt man: Bleibet lange gesund! er findet Freunde die Menge. Aber wem es übel gerath, der mag sich gedulben!

Eben so fand es fich hier. Ein jeglicher wollte der Machfte Neben dem Sieger sich blahn. Die einen floteten, andre Sangen, bliefen Pofaunen und ichlugen Paufen bazwischen. Reinekens Freunde sprachen zu ihm: Erfreut euch, ihr habet Euch und euer Geschlecht in biefer Stunde gehoben! Sehr betrübten wir und euch unterliegen zu feben, Doch es wandte sich bald, es war ein treffliches Studchen. Reineke sprach, es ift mir gegluckt, und dankte den Freunden. Also gingen sie hin mit großem Getummel, vor allen Reineke mit den Wartern des Kreises, und so gelangten Sie zum Throne des Königs, ba fniete Meineke nieber. Aufstehn hieß ihn der König und sagte vor allen ben Herren: Euren Tag bewahrtet ihr wohl; ihr habet mit Ehren Eure Sache vollführt, deswegen sprech' ich euch ledig; Alle Strafe hebet sich auf, ich werde barüber Nächstens sprechen im Rath mit meinen Edlen, sobald nur Isegrim wieder geheilt ist; für heute schließ' ich die Sache.

Eurem Rathe, gnadiger Herr, versetzte bescheiben Reinese drauf, ist heilsam zu folgen. Ihr wist es am besten. Als ich hierher kam klagten so viele, sie logen dem Wolfe, Meinem machtigen Feinde, zu lieb, der wollte mich stürzen, Hatte mich fast in seiner Gewalt, da riesen die andern Kreuzige! klagten mit ihm, nur mich auf's Letzte zu bringen, Ihm gesällig zu seyn; denn alle konnten bemerken: Besser stand er bei euch als ich, und keiner gedachte Weder an's Ende noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte. Ienen Hunden vergleich' ich sie wohl, die psiegten in Menge Vor der Küche zu stehn, und hossten es werde wohl ihrer Auch der günstige Koch mit einigen Knochen gedenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden Hunde, Der ein Stuck gesottenes Fleisch dem Koche genommen. Und nicht eilig genug zu seinem Ungluck davon sprang. Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Wasser'von hinten Und verbrüht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen,

Mengte sich unter die andern, sie aber sprachen zusammen: Seht wie diesen der Roch vor allen andern begunstigt! Seht welch fostliches Stud er ihm gab! und jener versette: Wenig begreift ihr davon, ihr lobt und preist mich von vorne, Wo es euch freilich gefällt das köstliche Fleisch zu erblicken; Aber beseht mich von hinten und preist mich glücklich, wofern ihr Eure Meinung nicht andert. Da fie ihn aber befahen, War er schrecklich verbrannt, es fielen die Haare herunter Und die haut verschrumpft ihm am Leib. Ein Grauen befiel fie, Niemand wollte zur Ruche; sie liefen und ließen ihn stehen. Herr, die Gierigen mein' ich hiermit. So lange sie machtig Sind, verlangt sie ein jeder zu seinem Freunde zu haben. Stundlich fieht man fie an, fie tragen bas Fleisch in dem Munde. Wer sich nicht nach ihnen bequemt, der muß es entgelten, Loben muß man sie immer, so übel sie handeln, und also Starkt man sie nur in straflicher That. So thut es ein jeder Der nicht das Ende bedenkt. Doch werden folche Gefellen Defters gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Niemand leidet sie mehr, so fallen zur Rechten und Linken Ihnen die Haare vom Leibe. Das sind die vorigen Freunde, Groß und klein, sie fallen nun ab und laffen sie nacend. So wie sammtliche hunde sogleich ben Gesellen verließen, Als sie den Schaden bemerkt und seine geschändete Hälfte.

Gnädiger Herr, ihr werdet verstehn, von Neineken soll man Nie so reden, es sollen die Freunde sich meiner nicht schämen. Euer Gnaden dank' ich auf's beste und könnt' ich nur immer Euren Willen erfahren, ich wurd' ihn gerne vollbringen.

Wiele Worte helfen uns nichts, versetzte der König: Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet verstanden. Euch, als edlen Baron, euch will ich im Nathe wie vormals Wieder sehen, ich mach' euch zur Pflicht zu jeglicher Stunde Neinen geheimen Nath zu besuchen. So bring' ich euch wieder Völlig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe. Helfet alles zum besten wenden. Ich kann euch am Hofe Nicht entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Tugend versbindet,

So wird niemand über euch gehn, und schärfer und klüger Nath und Wege bezeichnen. Ich werde künftig die Klagen Ueber euch weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kanzler des Neiches. Es sen euch Also mein Siegel besohlen und was ihr thuet und schreibet Bleibe gethan und geschrieben. — So hat nun Neineke billig Sich zu großen Gunsten geschwungen, und alles befolgt man Was er rath und beschließt, zu Frommen ober zu Schaden.

Reineke dankte dem König und sprach: mein edler Gebieter, Zu viel Ehre thut ihr mir an, ich will es gedenken Wie ich hoffe Verstand zu behalten. Ihr sollt es erfahren.

Wie es dem Wolf indessen erging, vernehmen wir kürzlich. Neberwunden lag er im Kreise und übel behandelt, Weib und Freunde gingen zu ihm, und Hinze der Kater, Braun der Bar, und Kind und Gesind' und seine Verwandten, Klagend legten sie ihn auf eine Bahre; man hatte Wohl mit Heu sie gepolstert ihn warm zu halten; und trugen

Aus dem Areis ihn heraus. Man untersuchte die Wunden, Bählete sechs und zwanzig; es kamen viele Chirurgen Die sogleich ihn verbanden und heilende Tropfen ihm reichten. Alle Glieder waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls Rraut in's Ohr, er nief'te gewaltig von vornen und hinten. Und sie sprachen zusammen, wir wollen ihn falben und baben; Trofteten solchergestalt bes Wolfes traurige Sippschaft; Legten ihn forglich zu Bette, da schlief er, aber nicht lange, Wachte verworren und kummerte fich, die Schande, die Schmerzen Sehten ihm zu, er jammerte laut und ichien zu verzweifeln; Sorglich wartete Gieremund sein, mit traurigem Muthe, Dachte den großen Verluft. Mit mannichfaltigen Schmerzen Stand sie, bedauerte sich und ihre Kinder und Freunde, Sah den leidenden Mann, er konnt' es niemals verwinden, Raste vor Schmerz, der Schmerz war groß und traurig die Kolgen.

Reineken aber behagte das wohl, er schwahte vergnüglich Seinen Freunden was vor und hörte sich preisen und loben. Hohen Muthes schied er von dannen. Der gnädige König Sandte Geleite mit ihm, und sagte freundlich zum Abschied: Kommt bald wieder! Da kniete der Frichs am Throne zur Erden, Sprach: ich dank' euch von Herzen und meiner gnädigen Frauen, Eurem Nathe, den Herren zusammt. Es svare, mein König, Gott zu vielen Ehren euch auf, und was ihr begehret Thu' ich gern, ich lieb' euch gewiß und bin es euch schuldig. Jeho, wenn ihr's vergönnt, gedenk' ich nach Hause zu reisen, Meine Frau und Kinder zu sehn, sie warten und trauren.

Reiset nur hin, versetzte der Konig, und fürchtet nichts weiter.

Also machte sich Reineke fort vor allen begünstigt. Manche seines Gelichters verstehen dieselbigen Künste, Nothe Barte tragen nicht alle; doch sind sie geborgen.

Neineke zog mit seinem Geschlecht, mit vierzig Verwandten, Stolz von Hose, sie waren geehrt und freuten sich dessen. Alls ein Herr trat Reineke vor, es folgten die andern. Frohen Muthes erzeigt' er sich da, es war ihm der Wedel Breit geworden, er hatte die Gunst des Königs gefunden, War nun wieder im Nath und dachte wie er es nutte. Wen ich liebe dem frommt's und meine Freunde genießen's; Also dacht' er; die Weisheit ist mehr als Gold zu verehren.

So begab sich Neineke fort, begleitet von allen Seinen Freunden, den Weg nach Malepartus der Veste. Allen zeigt' er sich dankbar die sich ihm günstig erwiesen, Die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er dagegen; sie schieden und gingen Zu den Seinigen jeder, und er in seiner Behausung Fand sein Weid, Frau Ermelon, wohl; sie grüßt ihn mit Freuden, Fragte nach seinem Verdruß und wie er wieder entsommen? Neineke sagte: gelang es mir doch! ich habe mich wieder In die Gunst des Königs gehoben, ich werde wie vormals Wieder im Nathe mich sinden, und unserm ganzen Geschlechte Wird es zur Ehre gedeihn. Er hat mich zum Kanzler des Neiches Laut vor allen ernannt und mir das Siegel besohlen. Alles was Neineke thut und schreibt, es bleibet für immer Wohlgethan und geschrieben, das mag sich jeglicher merken!

Unterwiesen hab' ich den Wolf in wenig Minuten Und er klagt mir nicht mehr. Geblendet ist er, verwundet Und beschimpft sein ganzes Geschlecht; ich hab' ihn gezeichnet! Wenig, nüht er künftig der Welt. Wir kämpften zusammen, Und ich hab' ihn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich Wieder gesund. Was liegt mir daran? Ich bleibe sein Vormann, Aller seiner Gesellen die mit ihm halten und stehen.

Reinen Anaben der Muth bei ihres Vaters Erhöhung. Unter einander sprachen sie froh: vergnügliche Tage Leben wir nun, von allen verehrt und denken indessen Unsre Burg zu befest'gen und heiter und sorglos zu leben.

Hochgeehrt ist Neineke nun! Zur Weisheit bekehre Bald sich jeder, und meide das Bose, verehre die Tugend! Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Bose vom Guten Sondern möget, und schäßen die Weisheit, damit auch die Käuser Dieses Buchs vom Lause der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben und also Endigt sich unser Gedicht von Keinekens Wesen und Thaten. Uns verhelse der Herr zur ewigen Herrlichkeit! Amen.

## Hermann

unb.

Dorothea.

## Ralliope.

#### Schicksal und Autheil.

Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht funfzig, Däucht mir, blieben zurück, von allen unsern Bewohnern. Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder, Um den traurigen Zug der armen Vertriebnen zu sehen. Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stündschen,

Und da läuft man hinab, im heißen Stanbe des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Plaß, um zu sehen das Elend

Guter fliehender Menschen, die nun, mit geretteter Habe, Leider, das überrheinische Land, das schöne, verlassend, Zu uns herüber kommen, und durch den glücklichen Winkel Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen wandern. Trefflich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn fort Schicktest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken, Um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Reichen. Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste! Sehr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue; bequemlich Säßen Viere darin, und auf dem Bocke, der Kutscher. Dießmal fuhr er allein; wie rollt'es leicht um die Ece! So sprach, unter dem Thore des Hauses sitzend am Markte, Wohlbehaglich, zur Frau der Wirth zum goldenen Löwen.

Und es versette darauf die kluge, verständige Hausfrau: Water, nicht gerne verschenk ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geldnicht zu haben, Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Ueberzügen und Hemden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend daher gehn. Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplünzert.

Und besonders den Schlafrock mit Indianischen Blumen, Von dem feinsten Kattun, mit feinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ist dunn und alt und ganz aus der Mode.

Aber es lächelte drauf der treffliche Hauswirth und sagte: Ungern vermiss' ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock, Necht Ostindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder. Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jest freilich, der Mann soll

Immer gehn im Surtout und in der Pekesche sich zeigen, Immer gestiefelt senn; verbannt ist Pantoffel und Muße.

Siehe! versette die Frau, dort kommen schon einige wieder, Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei senn. Seht, wie allen die Schuhe so staubig sind! wie die Gesichter Glühen! und jeglicher führt das Schnupftuch, und wischt sich den Schweiß ab.

Mocht'

Mocht'ich doch auch, in der Hiße, nach folchem Schauspiel so weit nicht

Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten.

Und es sagte darauf der gute Vater mit Nachdruck: Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon hers ein ist,

Trocken; der Himmel ist hell, es ist kein Wolfchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon; Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.

Als er so sprach, vermehrten sich immer die Schaaren der Männer

Und der Weiber, die über den Markt sich nach Hause begaben; Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gefahren Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar, An sein erneuertes Haus, der erste Kaufmann des Ortes, Im geöffneten Wagen, (er war in Landau verfertigt.) Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städtchen,

Mancher Fabriken bestiß man sich da, und mauches Gewerbes.

Und so saß das trauliche Paar, sich, unter dem Thorweg, Ueber das wandernde Volk mit mancher Bemerkung ergößend. Endlich aber begann die würdige Hausfrau, und sagte: Seht! dort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar

Apotheker mit ihm: die sollen uns alles erzählen, Was sie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht. Goeihe's Werte, XL. Vd. Freundlich kamen heran die beiden, und grüßten das Ehpaar, Setzen sich auf die Bähke, die hölzernen, unter dem Thorweg, Staub von den Füßen schüttelnd, und Luft mit dem Tuche sich fächelnd.

Da begann denn zuerst, nach wechselseitigen Grüßen, Der Apotheker zu sprechen und sagte, beinahe verdrießlich; So sind die Menschen fürwahr! und einer ist doch wie der andre, Daß er zu gaffen sich freut, wenn den Nächsten ein Unglück be= fället!

Läuft doch jeder, die Flamme zu sehn, die verderblich emporschlägt,

Jeder den armen Verbrecher, der peinlichzum Tode geführt wird. Jeder spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Vertriebnen Elend, und niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche Schickfal Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künftig. Unverzeihlich sind' ich den Leichtsinn; doch liegt er im Menschen.

Und es sagte darauf der edle verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne. Dieser kannte das Leben, und kannte der Hörer Bedürfniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen, und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften. Dieser sprach: ich tadle nicht gern, was immer dem Menschen Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab; Denn was Verstand und Vernunft nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein glücklicher Hang, der unwiderstehlich und leitet, Lockte die Neugier nicht den Menschen mit hestigen Reizen, Sagt! erführ' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Neue, Suchet das Rühliche dann mit unermüdetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In der Jugend ist ihm ein froher Gefährte der Leichtsinn, Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilsam geschwinde die Spuren Tilget des schmerzlichen Nebels, sobald es nur irgend vorbeizog. Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Jahren Sich der gesetzte Verstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück, sich eifrig und thätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor und ersetzt den Schaden.

Freundlich begann sogleich die ungeduldige Hausfrau: Saget uns, was Ihr gesehn; benn das begehrt'ich zu wissen.

Schwerlich, versetzte darauf der Apotheker mit Nachdruck, Werd' ich so bald mich freun nach dem, was ich alles erfahren. Und wer erzählet es wohl, das mannichfaltigste Elend!

Schon von ferne sahn wir den Staub, noch eh wir die Wiesen Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen.

Als wir nun aber den Weg, der quer durch's Thalgeht, erreichten, War Gedräng' und Getümmel noch groß der Wandrer und Wagen.

Ronnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sen, Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu sehn, die mannichfaltige Habe, Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Wirth umher an die rechten Stellen gesetzt hat, Immer bereitzum Gebrauche, denn alles ist nothig und nüßlich, Nun zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und Karren Durch einander geladen, mit Uebereilung geslüchtet. Ueber dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke; In dem Backtrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel. Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir bei'm Brande vorzwanzig Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende faßt, und das Theure zurückläßt. Also führten auch hier, mit unbesonnener Sorgfalt, Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend: Alte Breter und Fässer, den Gänsestall und den Käsig. Auch so keuchten die Weiber und Kinder mit Bündeln sich schleppend,

Unter Körben und Butten voll Sachen keines Gebrauches; Denn es verläßt der Mensch so ungern das Lette der Habe. Und so zog auf dem stanbigen Weg der drängende Jug fort, Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren, der eine Wünschte langsam zu fahren, ein andrer emsig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder, Und ein Blöcken des Viehes, dazwischen der Hunde Gebelfer, Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren

Uebergepackten Wagen auf Betten saßen und schwankten. Aber, aus dem Gleise gedrängt, nach dem Nande des Hochwegs Irrte das knarrende Nad; es stürzt' in den Graben das Fuhr= werk,

Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge die Menschen,

Mit entsehlichem Schrein, in das Feld hin, aber doch glücklich. Später stürzten die Kasten, und sielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen. Und so lag zerbrochen der Wagen, und hülflos die Menschen; Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber,

Mur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome. Und wir eilten hinzu, und fanden die Kranken und Alten, Die zu Haus und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiden Trügen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern, Von der Sonne verbrannt und erstickt vom wogenden Staube.

Und es sagte darauf, gerührt, der menschliche Hauswirth: Möge doch Hermann sie treffen und sie erquicken und kleiden. Ungern würd' ich sie sehn; mich schmerzt der Anblick des Jammers.

Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret, Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Uebersluß, daß nur

Einige würden gestärft, und schienen und selber beruhigt. Aber laßt und nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen, Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaßt ist. Tretet herein in den hinteren Raum, das kühlere Sälchen. Nie scheint Sonne dahin, nie dringet wärmere Luft dort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt und ein Gläschen

Drenundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser.

Und sie gingen dahin und freuten sich alle ber Kuhlung.

Sovgsam brachte die Mutter des klaren herrlichen Weines, In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Nunde, Mit den grünlichen Nömern, den ächten Bechern des Nheinweins. —

Und so sigend umgaben die Dren den glanzend gebohnten,

Nunden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen, Heiter klangen sogleich die Gläser des Mirthes und Pfarrers; Doch unbeweglich hielt der dritte denkend das seine, Und es fordert' ihn auf der Wirth mit freundlichen Worten:

Frisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück

Gott uns gnädig, und wird auch künftig uns also bewahren. Denn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande, Da er so hart uns gesträft, er uns nun beständig ersreut hat, Und beständig beschüßt, so wie der Mensch sich des Auges Köstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist. Sollt' er fernerhin nicht uns schüßen und Hülse bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren; Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch sleißige Bürger Nen aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Jeho wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?

Heicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung.

Da versette der Wirth, mit mannlichen klugen Gedanken: Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluthen des Rheinstroms, Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte! Immer schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemüthe; Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches User Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, so schüßt die Natur, so schüßen die wackeren Deutschen

Und so schüßt und der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Müde schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Möge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, gesevert Wird, in unserer Kirche, die Glocke dann tont zu der Orgel, Und die Trompete schmettert, das hohe Te Deum begleitend, — Möge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, Mit der Braut, entschlossen, vor Euch. am Altare, sich stellen, Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen, Anch mir künstig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstag!

Aber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thätig Mir in dem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern. Wenig findet er Lust sich unter Leuten zu zeigen; Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft, Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret.

Also spracher und horchte. Manhörte der stampfenden Pferde Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Angen, Der mit gewaltiger Eile nun donnert' unter den Thorweg.

## Terpsichore.

#### Sermann.

Als nun der wohlgebildete Sohn in's Zimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit scharfen Blicken entgegen, und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen, Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt; Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch nicmals

Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhaft. Frohlich kommt Ihr und heiter; man sieht, Ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Nuhig erwiderte drauf der Sohn, mit ernstlichen Worten: Db ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket. Als ich nun endlich vor's Thor und auf die Straße hinauskam, Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern,

Mir entgegen; denn fern war schon der Jug der Vertriebnen.

Schneller hielt ich mich dran, und fuhr behende dem Dorf zu, Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen in's Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget, Von zwen Ochsen gezogen, den größten und stärksten des Auslands,

Neben her aber ging, mit starken Schritten, ein Madchen. Lenkte mit langem Stade die beiden gewaltigen Thiere, Tried sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich. Als mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen Mäher und sagte zu mir: nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicktet. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen, Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Noth zu reden. Hier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besißers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die Schwangre, gerettet.

Spåt nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt sie. Nun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit Wenigem nur vermögen die Unsern zu helsen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenken, Auch sie finden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber, Wär' Euchirgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr Hier aus der Nachbarschaft send, so spendet's gütig den Armen.

Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen: Guten Menschen, sürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, Daß sie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn so gab mir die Mutter, im Vorgefühle von Eurem

Jammer, ein Bündel, sogleich es der nackten Nothdurft zu reichen.

Und ich lofte die Anoten ber Schnur, und gabihr den Schlafrock Unfere Baters babin, und gab ihr hemben und Leintuch. Und fie dankte mit Freuden, und rief: der Gluckliche glaubt nicht, Dag noch Wunder geschehn; benn nur im Elend erkennt man Gottes Sand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch Euch an uns thut, thu' er Euch felber. Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand, Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks befühlen. Eilen wir, sagte zu ihr die Jungfrau, bem Dorfzu, in welchem Unfre Gemeine schon raftet und diese Nacht durch sich aufhält; Dort beforg' ich fogleich das Kinderzeug, alles und jedes. Und fie grußte mich noch, und fprach ben berglichften Dant aus, Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber verweilte, Hielt die Pferde noch an; denn Zwiespalt war mir im Herzen, Db ich mit eilenden Roffen bas Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Wolf zu spenden, oder fogleich hier Alles dem Madchen gabe, damit sie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Herzen, und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte sie bald, und fagte behende: Gutes Madchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten bekleide, Sondern sie fügte dazu noch Speif' und manches Getranke, Und es ist mir genug davon im Kasten bes Wagens. Run bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in beine Sand zu legen, und fo erfull' ich am besten den Auftrag; Du vertheilst sie mit Ginn, ich mußte dem Bufall gehorchen. Drauf versetzte das Mådchen: mit aller Treue verwend' ich Eure Gaben; ber Durftige foll fich berfelben erfreuen. Alfo fprach sie. Ich offnete schnell die Kasten des Wagens,

Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, Flaschen Weines und Viers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Kasten. Alles packte sie drauf zu der Wöchnerin Füßen, und zog so Weiter; ich eilte zurück mit meinen Pferden der Stadt zu.

Als nun Hermainn geendet, da nahm der gesprächige Nachbar Gleich das Wort, und rief; o glücklich, wer in den Tagen Dieser Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt. Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Glücklich fühl' ich mich jest; ich möcht' um vieles nicht heute Vater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt seyn. Desters dacht' ich mir auch schon die Flucht, und habe die besten Sachen zusammengepacht, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. Freilich bliebe noch vieles zurüch, das so leicht nicht geschafft wird. Selbst die Kräuter und Wurzeln, mit vielem Fleiße gesammelt, Mißt' ich ungern, wenn auch der Werth der Waare nicht großist. Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. Hab' ich die Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entsliehet am leichtsten.

Nachbar, versetzte darauf der junge Hermann, mit Nachdruck: Keinesweges denk' ich wie Ihr und tadle die Nede.
Ist wohl der ein würdiger Mann, der, im Glück und im Unglück, Sich nur allein bedenkt, und Leiden und Freuden zu theilen Nicht verstehet, und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich, als je, mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schüßenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht. Lächelnd fagte darauf der Vater: so hör' ich dich gerne! Solch ein vernünftiges Wort hast du mir selten gesprochen.

Aber es siel sogleich die gute Mutter behend ein:
Sohn, sürwahr! du hast Necht; wir Eltern gaben das Beispiel.
Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet,
Und uns knüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusammen.
Montag Morgens—ich weißes genau; denn Tages vorher war
Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte—
Zwanzig Jahre sind's nun; es war ein Sonntag wie heute,
Heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte.
Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kleidern,
Auf den Dörfern vertheilt und in den Schenken und Mühlen.
Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief
Eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Zugwind.
Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte,
Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte,
Und es brannten die Straßen bis zu dem Märft, und das Hand war

Meines Vaters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich saß, die traurige Nacht durch, Vor der Stadt auf dem Anger, die Kasten und Vetten bewahrend; Doch zulest besiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Nauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Essen.

Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Herrlicher auf als je, und flößte mir Muth in die Seele. Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen, Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet, Die ich besonders geliebt; denn kindisch war mein Gemuth noch. Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hofes daher stieg, Die noch rauchten, und so die Wohnung wust und zerstört sah, Kamst du zur andern Seite herauf, und durchsuchtest die Stätte. Dir war ein Pferd in dem Stalle verschüttet; die glimmenden Valken

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Thiere. Also standen wir gegeneinander, bedenklich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unsere Höfe geschieden. Und du faßtest darauf mich bei der Hand an, und sagtest: Lieschen, wie kommst du hieher? Geh weg! du verbrennest die Sohlen:

Denn der Schutt ist heiß, er sengt mir die stärkeren Stiefeln. Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, durch deinen Hof weg. Da stand noch das Thor des Hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jest steht; es war allein von allem geblieben. Und du sestest mich nieder und küßtest mich und ich verwehrt' es. Aber du sagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten: Siehe, das Haus liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen, Und ich helse dagegen auch deinem Vater an seinem. Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Vater die Mutter Schicktest und schnell das Gelübd der fröhlichen She vollbracht war. Noch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Gebältes Freudig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich heraufgehn; Denn mir gab der Tag den Gemahl, es haben die ersten Zeiten der wilden Zerstörung den Sohn mir der Jugend gegeben. Darum lob' ich dich, Hermann, daß du mit reinem Vertrauen Auch ein Mädchen dir denkst in diesen traurigen Zeiten, Und es wagtest zu freyn im Krieg und über den Trümmern.

Da versetzte sogleich der Vater lebhaft und sagte: Die Gesinnung ist loblich, und wahr ist auch die Geschichte,

Mütterchen, die du erzählst; denn so ist alles begegnet. Aber beffer ist beffer. Nicht einen jeden betrifft es Anzufangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen; Nicht foll jeder sich qualen, wie wir und andere thaten, D, wie glucklich ist der, dem Bater und Mutter das Haus schon Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirthschaft. Mancherlei Dinge bedarf der Mensch, und alles wird täglich Theurer; da seh' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben. Und so hoff' ich von dir, mein Hermann, daß du mir nachstens In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinführst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen, Auch in Körben und Kasten die nüßliche Gabe hereinkommt. Nicht umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter Biele Leinwand der Tochter, von feinem und ftarkem Gewebe; Nicht umfonst verehren die Pathen ihr Gilbergerathe, Und der Vater sondert im Vulte das feltene Goldstück: Denn sie soll bereinst mit ihren Gutern und Gaben Jenen Jungling erfreun, der sie vor allen erwählt hat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Sause sich findet, Das ihr eignes Gerath in Ruch' und Zimmern erkennet, Und das Bette sich selbst und den Tisch sich felber gedeckt hat. Mur wohl ausgestattet mocht' ich im hause die Braut sehn; Denn die Arme wird doch nur zulegt vom Manne verachtet, Und er halt sie als Magd, die als Magd mit dem Bundel her= einfam.

Ungerecht bleiben die Manner, und die Zeiten der Liebe vergehen. Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen, Wenn du mir bald in's Haus ein Schwiegertöchterchen brächtest Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen. Reich ist der Mann fürwahr; sein Handel und seine Fabriken Machen ihn täglich reicher; denn wo gewinnt nicht der Kaufmann?

Mur drei Tochter sind da; sie theilen-allein das Vermögen. Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zweyte, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. Wär' ich an deiner Statt, ich hätte bis jest nicht gezaudert, Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug.

Da versette ber Cohn bescheiden dem bringenden Vater: Wirklich, mein Wille war auch, wie Eurer, eine ber Tochter Unfere Nachbard zu mahlen. Wir sind zusammen erzogen, Spielten neben dem Brunnen am Markt in fruheren Zeiten, Und ich habe sie oft vor ber Knaben Wildheit beschüßet. Doch das ift lange ichon ber; es bleiben die wachfenden Madchen Endlich billig zu hauf, und fliehn die wilderen Spiele. Wohlgezogen find sie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten Noch aus alter Vefanntschaft, fo wie Ihr es wünschtet, hinüber; Alber ich fonnte mich nie in ihrem Umgang ersreuen. Denn sie tadelten stets an mir, das mußt' ich ertragen: Gar zu lang war mein Nock, zu grob das Tuch, und die Farbe Bar zu gemein, und die Haare nicht recht gestußt und gefräuselt. Endlich hatt' ich im Ginne, mich auch zu pugen, wie jene Handelsbübchen, die stets am Sonntag drüben sich zeigen, Und um die, halbseiden, im Sommer das Lappchen herumhängt. Aber noch fruh genug merft' ich, sie hatten mich immer zum besten;

Und das war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt: doch mehr noch

Kranfte mich's tief, daß so sie den guten Willen verkannten,

Den ich gegen sie hegte, besonders Minchen die jungfte. Denn fo war ich zuleht an Oftern hinübergegangen, Satte den neuen Rod, der jest nur oben im Schrant hangt, Angezogen und war frisirt wie die übrigen Bursche. Als ich eintrat, kicherten sie; doch zog ich's auf mich nicht. Minchen faß am Clavier; es war ber Nater zugegen, Horte die Tochterchen singen, und war entzuckt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino, Und ich wollte boch auch nicht ftumm fenn! Sobald fie geendet, Fragt' ich dem Texte nach, und nach den beiden Personen. Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Vater Sagte: Nicht wahr, mein Freund, Er fennt nur Adam und Eva? Niemand hielt sich alsdann, und laut auf lachten die Madchen, Laut auf lachten die Anaben, es hielt den Bauch sich ber Alte. Fallen ließ ich den hut vor Verlegenheit, und das Gekicher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause, Sangte den Rock in den Schrank, und zog die haare herunter Mit den Fingeru, und schwur nicht mehrzu betreten die Schwelle. Und ich hatte wohl Recht; denn eitel find fie und lieblos, Und ich hore, noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino.

Da versetzte die Mutter: du solltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zurnen; denn Kinder sind sie ja sämmtlich. Minchen fürwahr ist gut, und war dir immer gewogen; Neulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!

Da versetzte bedenklich der Sohn: ich weiß nicht, es prägte Jener Verdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht Sie am Claviere mehr sehn und ihre Liedchen vernehmen.

Doch

Doch der Vater fuhr auf und sprach die zornigen Worte: Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acer: Was ein Anecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes, Thust du; indessen muß der Vater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals

Wie den andern gelang und du immer der unterste saßest. Freilich! das kommt daher, wenn Ehrgefühl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Hätte mein Vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirth zum goldenen Löwen.

Aber der Sohn stand auf und nahte sich schweigend der Thure, Langsam und ohne Geräusch; allein der Water, entrüstet, Rief ihm nach: so gehe nur hin! ich kenne den Troßkopf! Geh' und führe fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wolltest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen in's Haus, als Schwiegertochter, die Trulle! Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zufrieden Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schmeicheln. Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Mühe versüßen; Spielen soll sie mir auch das Clavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da drückte Leise der Sohn auf die Klinse, und so verließ er die Stube.

TOTAL STREET

# Thalia.

### Die Burger.

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede; Aber der Vater fuhr in der Art fort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich des herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen, Daß der Sohn dem Water nicht gleich sep, sondern ein besprer. Denn was ware das Haus, was ware die Stadt, wenn nicht immer

Jeder gedächte mit Lust zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit und lehrt und das Ausland! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und verfaulen geschwind an dem Plaze, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung! Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Herr sen,

Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt. Denn wo die Thürme verfallen und Mauern, wo in den Gräben Unrath sich häuset, und Unrath auf allen Gassen herumliegt, Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder gesetzt wird, Wo der Balken verfault und das Haus vergeblich die neue

Unterstüßung erwartet: der Ort ist übel regieret. Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

Da gewöhnet sich leicht der Bürger zu schmußigem Saumsal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen Bald begeben, und sehn zum wenigsten Strasburg und Frankfurt. Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist, Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Kunftig die Vaterstadt felbst, so flein sie auch fen, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Thore, Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten, Wohlvertheilten Canale, die Nuben und Sicherheit bringen, Daß bem Keuer sogleich bei'm ersten Ausbruch gewehrt sen, Ift bas nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath, und habe mir Beifall, Habe mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet, Was ich angab, emfig betrieben, und so auch die Anstalt Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen. So fam endlich die Lust in jedes Mitglied des Nathes. Alle bestreben sich jest, und schon ift ber neue Chausseebau Fest beschloffen, der und mit der großen Strafe verbindet. Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die Einen, sie denken auf Lust und vergänglichen Puk nur; Andere hoden zu hauf und bruten hinter dem Ofen. Und das fürcht' ich, ein folder wird hermann immer mir bleiben.

Und es versette sogleich die gute, verständige Mutter: Immer bist du doch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am wenigsten dir ein Wunsch des Guten erfüllet. Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben, Sie erziehen auf's beste und jeglichen lassen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen Hermann nicht schelten; Denn, ich weiß es, er ist der Güter, die er dereinst erbt, Werth und ein tresslicher Wirth, ein Ruster Bürgern und Bauern,

Und im Nathe gewiß, ich seh' es voraus, nicht der Leste. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen Allen Muth in der Brust, so wie du es heute gethan hast. Und sie verließ die Stube sogleich, und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der tressliche Sohn, er verdient' es.

Lächelnd fagte darauf, sobald sie hinweg war, der Vater: Sind doch ein wunderlich Volk die Weiber, so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke! So bleibt es.

Und es versetze darauf der Apotheker bedächtig: Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht theuer doch neu ist; Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds hat, Thätig und rührig zu seyn und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Beutel, Das Bedürfniß zu groß; so wird er immer gehindert.
Manches hatt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten Solcher Verändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Kaufmann es nach, der bei seinem Vermögen Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen

Feldern die Stuckatur der weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß sind die Tafeln der Fenster; wie glänzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes! Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten, Die Apotheke zum Engel, so wie der goldene Löwe. So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und Jeder Reisende stand und sah durch die rothen Stacketen Nach den Bettlern von Stein, und nach den farbigen Zwergen. Wem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grottenwerk reichte.

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht,
Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes
Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge
Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen.
Eben so ward in dem Saale die Mahleren auch bewundert,
Wo die gepußten Herren und Damen im Garten spazieren
Und mit spißigen Fingern die Blumen reichen und halten.
Ja, wer sähe das jest nur noch an! Ich gehe verdrießlich
Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders seyn und geschmackvoll,
Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke.
Alles ist einfach und glatt; nicht Schniswerk oder Vergoldung

Mill man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten. Nun, ich wär' es zufrieden, mir auch was Neues zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den Hausrath; Aber es sürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste, Denn wer vermöchte wohl jetzt die Arbeitsleute zu zahlen? Neulich kam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu lassen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Fordrung.

### Euterpe.

### Mutter und Sohn.

Also sprachen die Männer sich unterhaltend. Die Mutter Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sik war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen, Ob er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, Trat in den Garten, der weit die an die Mauern des Städtchens Reichte, schritt ihn hindurch, und freute sich jegliches Wachsthums,

Stellte die Stüßen zurecht, auf benen beladen die Aeste Ruhten des Apfelbaums, wie des Birnbaums lastende Zweige, Nahm gleich einige Raupen vom frästig stroßenden Kohl weg; Denn ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. Also war sie an's Ende des langen Gartens gekommen, Vis zur Laube mit Geisblatt bedeckt; nicht fand sie den Sohn da Eben so wenig als sie bis jest ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pfortchen, das aus der Laube, Aus besonderer Gunst, durch die Mauer des Städtchens ge-

Hatte der Ahnherr einst, der wurdige Burgemeister.

Und so ging sie bequem den trodnen Graben hinüber, Wo an der Straße fogleich der wohlumgaunete Weinberg Aufstieg steileren Pfads, die Flache zur Sonne gekehret. Auch den schritt sie hinauf, und freute der Fulle der Trauben Sich im Steigen, die taum fich unter ben Blattern verbargen. Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutedel und Muscateller, Röthlich blaue daneben von ganz besonderer Größe, Alle mit Kleiße gepflanzt, der Gaste Nachtisch zu zieren. Aber den übrigen Berg bedeckten einzelne Stocke, Rleinere Trauben tragend, von denen der fostliche Wein fommt. Also schritt sie hinauf, sich schon des Herbstes erfreuend Und des festlichen Tags, an dem die Gegend im Jubel Trauben lieset und tritt, und den Most in die Fasser versammelt, Feuerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und so ber Ernten schönste geehrt wird. Doch unruhiger ging fie, nachdem fie bem Sohne gerufen 3wen = auch drenmal, und nur das Echo vielfach zurückfam, Das von den Thurmen ber Stadt, ein fehr geschwäßiges, herklang.

Ihn zu suchen war ihr so fremd; er entsernte sich niemals Weit, er sagt' es ihr denn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hosste noch stets, ihn doch auf dem Wege zu sinden; Denn die Thüren, die untre, so wie die obre, des Weinbergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie in's Feld ein, Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eignem Boden, und freute Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewegte.

Zwischen den Aeckern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Fußpfad,

Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Hügel Stand, die Gränze der Felder, die ihrem Hause gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen. Er war in der Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm psiegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag,

Und die Hirten des Viehs in seinem Schatten zu warten; Bänke fanden sie da von rohen Steinen und Rasen. Und sie irrete nicht; dort saß ihr Hermann und ruhte, Saß mit dem Arme gestüßt und schien in die Gegend zu schauen Jenseits, nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rücken. Sachte schlich sie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.

Mutter, sagt' er betroffen, Ihr überrascht mich! Und eilig Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzte die Mutter betroffen: Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam zu sißen

Unter dem Birnbaum hier? was bringt dir Thranen in's Auge?

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling, und fagte:

Wahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jeso Nicht die Noth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich Und um des Vaterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir; Und nun ging ich heraus, und sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umber schlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. Aber, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluthen des Rheines Schüßen uns zwar; doch ach! was sind nun Fluthen und Verge Jenem schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge Scheut den Tod nicht; es dringt gleich wach der Menge die Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich, Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden auslas

Aus ben Bürgern. Fürwahr! ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirthschaft ist groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber war' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Gränze, als hier zu erwarten Elend und Anechtschaft? Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier, dem Vaterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der Deutschen Ingend beisammen, An der Gränze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, O, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten, Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Nicht den Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen! Sehet, Mutter, mir ist im tiessten heschlossen, Bald zu thun und gleich, was recht mir däucht und verständig'; Denn wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste. Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Von hieraus Geh' ich gerad' in die Stadt, und übergebe den Kriegern Diesen Arm und dieß Herz, dem Vaterlande zu dienen. Sage der Vater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versette bedeutend die gute verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich in's Auge: Sohn, was hat sich in dir verändert und deinem Gemüthe, Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer, Offen und frei, und sagst was deinen Wünschen gemäß ist? Hörte jest ein dritter dich reden, er würde fürwahr dich Höchlich loben und deinen Entschluß als den edelsten preisen, Durch dein Wort versührt und deine bedeutenden Neden. Doch ich tadle dich nur; denn sieh', ich kenne dich besser. Du verbirgst dein Herz und hast ganz andre Gedanken. Denn ich weißes, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete, Nicht begehrst du zu scheinen in der Montur vor den Mädchen; Denn es ist deine Bestimmung, so wacker und brav du auch sonstellt, bist,

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Feld zu besorgen. Darum sage mir frei: was dringt dich zu dieser Entschließung?

Ernsthaft sagte der Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Nicht dem anderen gleich. Der Jüngling reiset zum Manne; Besser im Stillen reist er zur That oft, als im Geräusche Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verderbt hat.

Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir

Doch sich gebilbet ein Herz, das Unrecht hasset und Undil, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm, und die Füße mächtig gestärket. Alles, sühl' ich, ist wahr; ich darf es kühnlich behaupten. Und doch tadelt Ihr mich nit Necht, o Mutter, und habt mich Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gesahr mich Aus dem Hause des Vaters, und nicht der hohe Gedanke, Meinem Vaterland hülfreich zu sepn und schrecklich den Feinden. Worte waren es nur, die ich sprach: sie sollten vor Euch nur Meine Gesühle verstecken, die mir das Herz zerreißen.
Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche Hege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich dahin gehn. Denn ich weiß es recht wohl: der Einzelne schadet sich selber, Der sich hingibt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte darauf die verständige Mutter, Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste;! Denn die Männer sind heftig, und denken nur immer das Lette, Und die Hinderniß treibt die Heftigen leicht von dem Wege; Aber ein Weib istgeschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so heftig bewegt bist, Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Adern, Wider Willen die Thräne dem Auge sich dringt zu entstürzen.

Da überließ sich dem Schmerze der gute Jüngling, und weinte, Weinte laut an der Brust der Mutter, und sprach so erweichet: Wahrlich! des Vaters Wort hat heute mich kränkend getroffen, Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage. Denn die Eltern zu ehren war früh mein Liebstes, und niemand Schien mir klüger zu seyn und weiser, als die mich erzeugten, Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Vieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen: Aber spotteten sie mir den Vater aus, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte; Lachten sie über das Vand der Müße, die Blumen des Schlafrocks, Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward; Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir; mit grimmigem

Fiel ich sie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen, Und entrissen sich kaum den wüthenden Tritten und Schlägen. Und so wuchs ich heran, um viel vom Vater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm, Wenn bei Nath ihm Verdruß in der letten Situng erregt ward; Und ich büste den Streit und die Nänke seiner Collegen. Oftmals habt Ihr mich selbst bedauert; denn vieles ertrug ich, Stets in Gedanken der Eltern von Herzen zu ehrende Wohlthat, Die nur sinnen, für uns zu mehren die Hab' und die Güter, Und sich selber manches entziehn, um zu sparen den Kindern. Aber, ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen, Macht das Glück, es macht nicht das Glück der Hause bei'm Hausen,

Nicht der Acker am Acker, so schön sich die Güter auch schließen. Denn der Nater wird alt, und mit ihm altern die Söhne, Dhne die Freude des Tags, und mit der Sorge für morgen. Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schönen, Neichen Gebreite nicht da, und unten Weinberg und Gärten, Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Neihe der Güter;

Aber seh' ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel Sich das Fenster uns zeigt von meinem Stüdchen im Dache; Denk' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Hof und Garten, das herrliche Feld, das über die Hügel sich hinstreckt; Alles liegt so de vor mir: ich entbehre der Gattin.

Da antwortete drauf die gute Mutter verständig: Sohn, mehr wünschest du nicht die Braut in die Kammer zu führen,

Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Vater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer

Augeredet, ja dich getrieben, ein Madchen zu wählen. Aber mir ist es bekannt, und jeho sagt es das Herz mir: Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten, Und es wirket die Furcht die falsche zu greisen am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet, Denn dein Herz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich. Sag' es gerad nur heraus, denn mir schon sagt es die Seele: Jenes Mädchen ist's, das vertriebene, die du gewählt hast.

Liebe Mutter, Ihr sagt's! versetzte lebhast der Sohn drauf. Ja, sie ist's! und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Hause Heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In der Verwirrung des Kriegs und im traurigen hin = und Herziehn.

Mutter, ewig umsonst gedeiht mir die reiche Besisung Dann vor Augen; umsonst sind künftige Jahre mir fruchtbar. Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht tröstet den Armen. Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande, Wenn sie die ihrigen knüpft'; und nicht das Mädchen allein läßt Vater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt; Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Vater, Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn. Darum lässet mich gehn, wohin die Verzweiflung mich antreibt. Denn mein Vater, er hat die entscheidenden Borte gesprochen, Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre.

Da versetzte behend die gute verständige Mutter:
Stehen wie Felsen doch zwen Männer gegen einander!
Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern,
Keiner zum guten Worte, dem ersten, die Junge bewegen.
Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus,
Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Versagte.
Aber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen;
Denn er ist Vater! Auch wissen wir wohl, sein Jorn ist nach

Wo er heftiger spricht und anderer Gründe bezweifelt, Nie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine sich selber. Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gespräche Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milder ist er fürwahr, ich weiß, wenn das Näuschchen vorbei ist, Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte geräth nur, Und wir bedürfen der Freunde, die jeho bei ihm noch versammelt Sihen; besonders wird uns der würdige Geistliche helfen.

Also sprach sie behende, und zog vom Steine sich hebend, Auch vom Sitze den Sohn, den willig folgenden. Beide Kamen schweigend herunter, den wichtigen Vorsatz bedenkend.

# Polyhymnia.

#### Der Beltbürger.

Aber es faßen die Drev noch immer fprechend zusammen, Mit dem geistlichen Geren ber Apotheker bei'm Wirthe, Und es war das Gesvräch noch immer ebendasselbe, Das viel bin und ber nach allen Seiten geführt ward. Alber der trefflicke Ofarrer versette, würdig gesinnt, brauf: Wiberfprechen will ich Euch nicht. 3ch weiß es, ber Mensch soll Immer ftreben jum Beffern; und, wie wir feben, er ftrebt auch Immer bem Soheren nach, jum wenigsten fucht er bas Reue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben biesen Gefühlen Gab bie Natur und auch bie Luft zu verharren im Alten, Und sich dessen zu freun, was jeder lange gewohnt ift. Aller Zustand ift gut, der naturlich ift und vernünftig. Nieles wünscht sich ber Mensch, und boch bedarf er nur wenig; Denn die Tage find turg, und beschränft der Sterblichen Schickfal. Niemals tabl' ich den Mann, ber:immer, thatig und raftios .. Umgetrieben; das Meer und alle Straffen der Erde Ruhn und emfig befährt und fich bes Gewinnes erfreuet. Welcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herum hauft'; Aber jener ist auch mir werth, der ruhige Burger, Der fein vaterlich Erbe mit ftillen Schritten umgebet, Goethe's Berte, XL. Bb. 15

Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten.
Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden,
Nicht streckt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme
Gegen den Himmel aus, mit reichlichen Blüthen gezieret.
Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen,
Immer gleichen, ruhigen Sinns und des graden Verstandes.
Denn nur wenige Samen vertraut er der nährenden Erde,
Wenige Thiere nur versteht er, mehrend, zu ziehen;
Denn das Nühliche bleibt allein sein ganzer Gedanke.
Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemüth gab!
Er ernähret uns alle. Und Heil dem Bürger des kleinen
Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart!
Auf ihm liegt nicht der Druck, der ängstlich den Landmann
beschränket;

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, Die dem Reicheren stets und dem Höheren, wenig vermögend, Nachzustreben gewohnt sind, besonders die Weiber und Mädchen. Segnet immer darum des Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgesinnte, sich wählet.

Also spracher. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein, Führend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. Vater, sprach sie, wie oft gedachten wir, untereinander Schwahend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künftig

Hermann, seine Braut sich erwählend, und endlich erfreute! Hin und wieder dachten wir da; bald diesest, bald jenest Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwäße. Nun ist er kommen der Tag; nun hat die Braut ihm der Himmel Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer; er solle selber sich wählen? Wünschtest du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft Für ein Mädchen empsinden? Nun ist die Stunde gekommen! Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich entschieden. Jenes Mädchen ist's, die Fremde, die ihm begegnet. Gib sie ihm; oder er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande.

Und es sagte der Sohn: Die gebt mir, Vater! Mein Herz hat Nein und sicher gewählt; Euch ist sie die würdigste Tochter.

Aber der Vater schwieg. Da stand der Geistliche schnell auf, Nahm das Wort und sprach: der Augenblick nur entscheidet Ueber das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke; Denn nach langer Berathung ist doch ein jeder Entschluß nur Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständige das Nechte.

Immer gefährlicher ist's, bei'm Wählen dieses und jenes Mebenher zu bedenken und so das Gesühl zu verwirren. Neinist Hermann; ich kenn' ihn von Jugend auf; und erstreckte Schon als Anabe die Hände nicht aus nach diesem und jenem. Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es sest auch. Send nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet, Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung für wahr nicht

Jest die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget. Denn die Wünscheverhüllen und selbst das Gewünschte; die Gaben Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten. Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das Eurem geliebten, Guten verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Slücklich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht, Dem der lieblichste Wunsch nicht heimlich im Herzen verschmachtet! Ja, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden.

Wahre Reigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. Nicht beweglich ist er; ich fürchte, versagt Ihr ihm dieses, ...; Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben.

Da versetzte sogleich der Apothefer bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war: Laßt uns auch dießmal doch nur die Mittelstraße betreten! Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus Devise. Gerne schick ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Nußen zu brauchen: Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, das Mädchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betriegt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schäßen.

Da versette sogleich der Sohn mit geflügelten Worten: Thutes, Rachbar, und geht und erkundigt Euch. Alber ich wunsche, Dag ber herr: Pfarrer sich auch in Eurer Gefellschaft befinde; Zwen so treffliche Manner sind unverwerfliche Zeugen. O, mein Bater! sie ist nicht hergelaufen, bas Madchen, Reine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweift, Und den Jungling bestrickt, den unerfahrnen, mit Ranken. Nein; das wilde Geschick des allverderblichen Krieges, Das die Welt zerftort und manches feste Gebaude Schon aus bem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben. Streifen nicht herrliche Manner von hoher Geburt nun im Elend? Kurften flieben vermummt, und Konige leben verbannet. Ald, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Ungluck vergessend, Steht fie anderen bei, ift ohne Gulfe noch hulfreich. Groß find Jammer und Noth, die über die Erde sich breiten; Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn, Und ich, im Arme der Brant, der zuverlässigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch freutet!

Da versetzte der Later, und that bedeutend den Mund auf; Wie ist, o Sohn, dir die Zunge gelößt, die schon dir im Munde Lange Jahre gestockt, und nur sich dürftig bewegte!

Muß ich doch heuf erfahren, was jedem Vater gedroht ist:

Daß den Willen des Sohns, den heftigen, gerne die Mutter Allzugelind begünstigt, und jeder Nachbar Parten nimmt,

Wenn es über den Bater nur hergeht oder den Ehmann.

Aber ich will Euch zusammen nicht widerstehen; was hülf es?

Denn ich sehe doch schon hier Troß und Thränen im voraus.

Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir in's Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen.

Also der Bater. Es rief der Sohn mit froher Gebärde: Noch vor Abend ist euch die trefflichste Tochter bescheret, Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Brust lebt.

Glucklich ist die Gute dann auch, so darf ich es hoffen.

Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Nater und Mutter.

Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder.

Wünschen. Aber ich zandre nicht mehr; ich schirre die Pferde Gleich, und führe die Freundehinaus auf die Spur der Geliebten Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwör' ich Euchzu, mich ganz nach ihrer Entscheidung, und sich seh es nicht wieder, als bis es mein ist, das Mädchen.

Und so ging er hinaus, indessen manches die andern

Wetslich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte zum Stalle sogleich, wo die muthigen Hengste Auhig standen und rasch den reinen Hafer verzehrten, Und das trockene Hen, auf der besten Wiese gehauen. Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Bog die Riemen sogleich durch die schön versilberten Schnallen, Und besestigte dann die langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den Hof, wo der willige Knecht schon Vorgeschoben die Kutsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemessen knüpsten sie drauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. Hermann saßte die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg.

Alls die Freunde nun gleich die geräumigen Plate genommen, Mollte der Wagen eilig, und ließ das Pflaster zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Thürme. So suhr Hermann dahin, der wohlbekannten Chaussee zu, Masch, und säumete nicht und suhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr den Thurm des Dorfes erblickte, Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Häuser, Dacht' er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Von dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War mit Rasen bedeckt ein weiter grünender Anger Vor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort. Flachgegraben befand sich unter den Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stusen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke, Rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig hervorquoll, Reinlich, mit niedriger Mauer gesaßt, zu schöpfen bequemlich. ermann aber beschloß, in diesem Schatten die Pferde Mit dem Wagen zu halten. Er that so, und sagte die Worte:

- ....

Steiget, Freunde, nun aus und geht, dannt Ihr erfahret, Db das Madchen auch werth der hand sev, die ich ihr biete. Zwarich glaub'es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und Seltnes; Hatt' ich allein zu thun, so ging' ich behend zu dem Dorf bin, Und mit wenigen Worten entschiede die Gute mein Schickfal. Und Ihr werdet sie bald vor allen andern erkennen; Denn wohl schwerlich ist an Bildung ihr Eine vergleichbar. Aber ich geb' Euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Bufen, Schöngeschnurt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Die ihr das Kinn umgibt, das runde, mit reinlicher Anmuth; Frei und heiter zeigt sich des Ropfes zierliches Eprund; Stark find vielmal die Zöpfe um filberne Nadeln gewickelt Wielgefaltet und blau fängt unter dem Late der Rock an, Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Anochel. Doch bas will ich Euch fagen, und noch mir ausbrücklich erbitten: Redet nicht mit dem Madchen, und lagt nicht merken die Absicht, Sondern befraget die andern, und hort, was sie alles erzählen. Sabt Ihr Nachricht genug, zur beruhigen Bater und Mutter, Rehret zu mir bann zuruck, und wir bedenken bas Weitre. Alfo dacht' ich mir's aus, den Weg her, den wir gefahren.

Also sprach er. Es gingen darauf die Freunde dem Dorf zu, Wo in Garten und Scheunen und Häusern die Mensge von Menschen

Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. Männer versorgten das brüllende Vieh und die Pferd' an den Wagen,

Wasche trodueten enisig auf allen Heden die Weiber, Und es ergößten die Kinder sich platschernd im Wasser des Baches. Also durch die Wagen sich drängend, durch Menschen und Thiere, Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblickten; Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau. Stärker fanden sie bald das Sedränge. Da war um die Wagen Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber, Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Alter, Trat zu den Schelkenden hin; und sogleich verklang das Getose, Als er Ruhe gebot, und väterlich ernst sie bedrohte. Hat und, rief er, noch nicht das Unglück also gebändigt, Das wir endlich verstehn, uns unter einander zu dulden Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Händlungen abmist? Unverträglich fürwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden Endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Brüder zu hadern?

Gonnet einander den Plat auf fremdem Boden, und theilet Was ihr habet, zusammen, damit ihr Barmherzigkeit findet.

Also sagte der Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Bieh und Wagen die wieder besänftigten Menschen. Als-der Geistliche nun die Rede des Mannes vernommen, und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdeckte, Erat er an ihn heran, und sprach die bedeutenden Worte: Vater, fürwähr! wenn das Volk in glücklichen Tagen dahin lebt, Won der Erde sich nährend, die weit und breit sich aufthut und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht alles von selbst, und jeder ist sich der Rlügste, Wie-der Beste; und so bestehen sie neben einander, und der vernünstigste Mann ist wie ein andrer gehalten: Denn was alles geschieht, geht still, wie von selber, den Gang sort. Aber zerrüttet die Noth die gewöhnlichen Wege des Lebens,

Reißt das Gehäude nieder, und wühlet Garten und Saat um, Treibt den Mann und das Weib vom Naume der traulichen Wohnung,

Schleppt in die Irre sie fort, durch ängstliche Tage und Nächte: Ach! da sieht man sich um, wer wohl der verständigste Mann sev, Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Vater, Ihr sevd gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Männern, der Ihr sogleich die Gemüther beruhigt? Ia, Ihr erscheint mir heut' als einer der ältesten Führer, Die durch Wüssen und Irren vertriebene Völker geleitet. Denk' ich doch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses.

Und es versetzte darauf mit ernstem Blicke der Richter: Wahrlich unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten, Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denu wer gestern und heut' in diesen Tagen geleht hat, Hat schon Jahre geleht: so drängen sich alle Geschichten. Denk' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen dürsen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im seurigen Busche.

Als nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen geneigt war Und das Schickfal des Manns und der Seinen zu hören verlangte, Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Worten in's Ohr ihm: Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gespräch auf das Mädchen.

Aber ich gehe herum, sie aufzusuchen, und komme Wieder, sobald ich sie finde. Es nickte der Pfarrer dagegen, Und durch die Hecken und Garten und Scheunen suchte der Späher:

# R 1 i o.

### Das Zeitalter.

Alls nun der geiftliche herr ben fremden Richter befragte, Was die Gemeine gelitten, wie lang fie von Saufe vertrieben; Sagte der Mann darauf: nicht kurz sind unsere Leiden; Denn wir haben bas Bittre ber fammtlichen Jahre getrunken, Schrecklicher, weil auch uns die schönste Hoffnung zerstört ward. Denn wer laugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben, Ihm die freiere Bruft mit reineren Pulsen geschlagen, Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man horte vom Rechte ber Menschen, das allen gemein sep, Von der begeisternden Freiheit und von der loblichen Gleichheit! Damals hoffte jeder sich felbst zu leben; es schien sich Aufzuldsen das Band, das viele Lander umstrickte, Das der Mußiggang und der Eigennuß in der Hand hielt. Schauten nicht alle Völker in jenen drängenden Tagen Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange gewesen, Und jest mehr als je den herrlichen Namen verdiente? Waren nicht jener Manner, der ersten Verfunder der Botschaft, Namen den hochsten gleich, die unter die Sterne geset find? Buche nicht jeglichem Menschen der Muth und der Geift und die Sprache?

Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebhaft entzündet. Drauf begann der Krieg, und die Züge bewassneter Franken Rückten näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen. Und die brachten sie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie pflanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit, Jedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Negierung, Hoch erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist, mit seurigem, munterm Beginnen, Dann die Herzen der Weiber, mit unwiderstehlicher Anmuth. Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürsenden Krieges; Denn die Hossmung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, Lockte die Blicke hinaus in neuerössuete Bahnen.

D, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich der Brautgam

Schwinget im Tanze, den Tag der gewünschten Verbindung er= wartend!

Aber herrlicher war die Zeit, in der und das Höchste, Was der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar sich zeigte. Da war jedem die Zunge gelöst; es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

Aber der Himmel trübte sich bald. Um den Vortheil der Herrschaft

Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig das Gute zu schaffen. Sie ermordeten sich und unterdrückten die neuen Nachbarn und Brüder, und sandten die eigennüßige Menge. Und es praßten bei uns die Obern, und raubten im Großen, Und es raubten und praßten bis zu dem Aleinsten die Kleinen;

Ieder schien nur beforgt, es bleibe was übrig für morgen. Allzugroß war die Noth, und täglich wuchs die Bedrückung; Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Tages. Da siel Kummer und Wuth auch selbst ein gelass nes Gemüth an; Jeder sann inn und schwur, die Beleibigung alle zu rächen, Und den bittern Berlust der doppelt betrogenen Hossnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke sich mit eiligen Märschen zurücke. Ach, da fühlten wir erst das traurige Schicksaf des Krieges! Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's, Und er schonet den Mann, den besiegten, als wär' er der seine, Wenn er ihm täglich nüßt und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Geseß; denn er wehrt nur den

Und verzehret nur schnell und ohne Nücksicht die Suter, Dann ist sein Gemuth auch erhist, und es kehrt die Verzweiflung Aus dem Herzen hervor das frevelhafte Beginnen. Nichts ist heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Begierde Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum Entsesen.

Ueberall sieht er den Edd, und genießt die letzen Minuten Grausam, freut sich des Bluts, und freut sich des heulenden Jammers.

Grimmig erhobsich darauf in unsern Männern die Wuth nun, Das Verlorne zu rächen und zu vertheid'gen die Neste. Alles ergriff die Wassen, gelockt von der Eile des Flüchtlings, Und vom blassen Gesicht und schen unsicheren Blicke. Rastlos nun erklang das Geton der stürmenden Glocke. Und die künft'ge Gefahr hielt nicht die grimmige Wuth auf. Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Küstung.

Nun in Wehre; da froff von Blute Gabel und Sense.
Ohne Begnadigung siel der Feind, und ohne Verschonung;
Ueberall raste die Wyth und die seige tückische Schwäche.
Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung Wiedersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Anblick.
Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn'er sich selber regieren!
Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind,
Alles Böse, das tief das Geseh in die Winkel zurücktrieb.

Trefflicher Mann! versetzte darauf der Pfarrer mit Nachdruck:

Wenn Ihr den Menschen verkennt, so kann ich Euch darum nicht schelten;

Habt Ihr doch Boses genug erlitten vom wüsten Beginnen! Wolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen, Würdet Ihr selber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblicktet, Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und drängt die Noth nicht den Menschen,

Daß er als Engel fich zeig', erscheine den andern ein Schutgott.

Lächelnd versetzte darauf der alte würdige Nichter: Ihr erinnert mich klug, wie oft nach dem Brande des Hauses Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt. Benig ist es fürwahr, doch auch das wenige köstlich; Und der Berarmte gräbet ihm nach, und freut sich des Fundes. Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu jenen Benigen guten Thaten, die aufbewahrt das Gedächtnis. Ia, ich will es nicht läugnen, ich sah sich Feinde versöhnen, Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Eltern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen; Sah wie der Jungling auf einmalzum Mann ward: sah wie der Greis sich

Wieder verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthüllte, Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Beigte fich tapfer und machtig, und gegenwartigen Geistes. Und so last mich vor allen der schönen That noch erwähnen, Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, 'die treffliche Jungfrau, Die auf bem großen Gehöft allein mit ben Madchen zurücklieb; Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden gezogen. Da überfiel den Hof ein Trupp verlaufnen Gesindels, Plundernd, und drangte fogleich fich in die Zimmer der Frauen. Sie erblickten das Bild der schon erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gefühllos Aufdie zitternde Schaar und aufs hochberzige Madchen. Aber sie riß dem einen sogleich von der Seite den Säbel, Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Kußen. Dann mit manulichen Streichen befreite fie tapfer die Mabchen, Traf noch viere ber Rauber; doch die entflohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof, und harrte der Hulfe, bewaffnet.

Als der Geistliche nun das Lob des Mädchens vernommen, Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüth auf, Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie gerathen? Ob auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Volk sich befinde?

Aber da trat herbei der Apotheker behende, Zupfte den geistlichen Herrn, und sugte die wispernden Worte: Hab' ich doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden, Nach der Beschreibung! Sokommt und sehet sieselber mit Angen; Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören.

Und sie kehrten sich um, und weg war gerufen ber Richter Von den Seinen, die ihn, bedürftig des Nathes, verlangten. Doch es folgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr An die Luce des Zauns, und jener deutete listig. Seht Ihr, sagt'er, das Mädchen? Sie hat die Puppe gewickelt, Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Kissenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bundel gebracht hat. Sie verwendete schnell, fürwahr, und gut die Geschenke. Diese sind deutliche Zeichen, es treffen die übrigen alle; Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Busen, Schon geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; Sauber ist der Saum des hemdes zur Krause gefaltet, Und umgibt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmuth; Frei und heiter zeigt sich bes Kopfes zierliches Enrund, Und die starken Bopfe um filberne Nadeln gewickelt; Sipt sie gleich, so sehen wir doch die treffliche Große, Und den blauen Rock, ber, vielgefaltet, vom Bufen Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Knöchel. Ohne Zweifel sie ist's. Drum kommet, damit wir vernehmen, Ob sie gut und tugendhaft sep, ein häusliches Mädchen.

Da versette der Pfarrer, mit Bliden die Sitzende prüsend: Daß sie den Jüngling entzückt, fürwahr, es ist mir kein Wunder; Denn sie hält vor dem Blide des erfahrenen Mannes die Probe. Glücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab! Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling. Jeder nahet sich gern, und jeder möchte verweilen, Wenn die Gesälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet. Ich versiche Euch, es ist dem Jüngling ein Mädchen gefunden, Das ihm die künstigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht.

So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rustige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

Und es sagte darauf der Apotheker bedenklich: Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Aeußern nicht trauen; Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden: Eh du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret, Darfst du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nut gewisser,

Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. Lasset uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen.

• Auch ich lobe die Vorsicht, versetzte der Geistliche folgend; Freyn wir doch nicht für und! Für andere freyn ist bedenklich. Und sie gingen darauf dem wackern Nichter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder heraufkam. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht: Gagt! wir haben ein Mädchen gesehn, das im Garten zunächst hier.

Unter dem Apfelbaum sist, und Kindern Kleider verfertigt Aus getragnem Kattun, der ihr vermuthlich geschenkt ward. Uns gesiel die Gestalt; sie scheint der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wist; wir fragen aus löblicher Absicht.

Als in den Garten zu blicken der Richter sogleich nun herzutrat, Sagt' er: diese kennet Ihr schon; denn wenn ich erzählte Von der herrlichen That, die jene Jungfrau verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschüßte — Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüstig geboren, Aber so gut wie stark; denn ihren alten Verwandten

Pflegte

Pflegte sie bis zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß Neber des Städtchens Noth und seiner Besitzung Gefahren. Auch, mit stillem Gemuth, hat sie die Schmerzen ertragen Ueber des Bräutigams Tod, der, ein edler Jungling, im ersten Feuer des hohen Gedankens nach edler Freiheit zu streben, Selbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand; Denn wie zu Hause, so dort, bestritt er Willfur und Ranke. Also sagte der Richter. Die beiden schieden und dankten, Und der Geistliche zog ein Goldstück, (das Silber des Beutels War vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet, Als er die Flüchtlinge sah in traurigen Haufen vorbeiziehn.) Und er reicht' es dem Schulzen und fagte: theilet den Pfennig Unter die Dürftigen aus, und Gott vermehre die Gabe! Doch es weigerte sich der Mann, und sagte: wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Kleider und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurück, noch eh' es verzehrt ist.

Da versetzte der Pfarrer, und druckt' ihm das Geld in die Sand ein:

Niemand saume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besißet; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzieht Und des Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret.

En doch! sagte darauf der Apotheker geschäftig: Wäre mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben, Groß wie klein; denn viele gewiß der Euren bedürfen's. Unbeschenkt doch lass ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Sehet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückbleibt. Also sprach er, und zog den gestickten ledernen Beutel An den Riemen hervor, worin der Toback ihm verwahrt war, Goethe's Werke. XL. Bh.

- Crimit

Deffnete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pfeisen. Klein ist die Gabe, setzt' er dazu. Da sagte der Schultheiß: Guter Toback ist doch dem Reisenden immer willtommen. Und es lobte darauf der Apothefer den Knaster.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, und sie schieden vom Richter.

Eilen wir! sprach der verständige Mann; es wartet der Jüngling Peinlich. Er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft. Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampsten Wild den Nasen; er hielt sie im Zaum, und stand in Gestanken,

Blickte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und frohliche Zeichen ihm gaben. Schon so ferne begann der Apotheker zu sprechen; Doch sie traten näher hinzu. Da saste der Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm dem Gefährten das Wort weg: Heil Dir, junger Mann! Dein treues Auge, Dein treues Herz hat richtig gewählt! Glück Dir und dem Weibe der Jugend! Deiner ist sie werth; drum komm' und wende den Wagen, Daß wir sahrend sogleich die Ecke des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Hause führen die Gute.

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hört'er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich, Seufzete tief und sprach: wir kamen mit eilendem Fuhrwerk, Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweisel und alles, was nur ein liebendes Herz fränkt. Glaubt Ihr, wenn wir nur kommen, so werde das Madchen und folgen,

Weil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? Armuth selbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam Scheint das Mädchen und thätig; und so gehört ihr die Welt an. Glaubt Ihr, es sep ein Weib von solcher Schönheit und Sitte Ausgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen? Glaubt Ihr, sie habe bis jest ihr Herz verschlossen der Liebe? Fahret nichtrasch bis hinan; wir möchten zu unsere Beschämung Sachte die Pferde herum nach Hause lensen. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling besist dieß Herz, und die wackere Hand hat Eingeschlagen und schon dem Glücklichen Treue versprochen. Ach! da steh' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet.

Ihn zu trösten, öffnete brauf ber Pfarrer den Mund schon; Doch es siel der Gesährte mit seiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward. Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freyersmann zu den Eltern Der erkohrenen Braut, der dann in stattlichem Puße Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger besuchte, Freundliche Worte mit ihm im allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und klug das Gespräch zu lenken und wenden versstehend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch der Tochter erwähnet, Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von dem man gesandt war.

Kluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte Merkte den Willen gar bald, und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Kord nicht verdrießlich. Aber gelang es denn auch, so war der Frepersmann immer In dem Hause der Erste bei jedem häuslichen Feste; Denn es erinnerte sich durch's ganze Leben das Ehpaar, Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschlungen. Jeht ist aber das alles, mit andern guten Gebräuchen, Aus der Mode gekommen, und jeder frept für sich selber. Rehme denn jeglicher auch den Kord mit eigenen Händen, Der ihm etwa beschert ist, und siehe beschämt vor dem Mädchen!

Sep es, wie ihm auch sep! versetzte der Jüngling, der kaum auf

Alle die Worte gehört, und schon sich im Stillen entschlossen: Selber geh' ich und will mein Schickfal selber erfahren Aus dem Munde des Mädchens, zu dem ich das größte Vertrauen Hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gehegt hat. Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünstig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum letzenmal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen; Ornch' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch sehn, die mein Arm so sehr zu umschließen begehret;

Will den Mund noch sehen, von dem ein Kuß und das Ja mich Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerstöret. Aber laßt mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zurück, damit sie erfahren; Daß sich der Sohn nicht geirrt, und daß es werth ist das Mädchen. Und so laßt mich allein! Den Fußweg über den Hügel An den Birnbaum hin, und unsern Weinberg hinunter, Geh' ich näher nach Hause zurück. D, daß ich die Traute

Freudig und schnell heimführte! Vielleicht anch schleich' ich alleine Jene Pfade nach Haus, und betrete froh sie nicht wieder.

Also sprach er und gab dem geistlichen Herrn die Zügel, Der verständig sie faßte, die schäumenden Rosse beherrschend, Schnell den Wagen bestieg und den Siß des Führers besetzte.

Alber du zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest: Gerne vertrau' ich, mein Freund, Euch Seel' und Geist und Gemüth an;

Aber Leib und Gebein ist nicht zum besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt. Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sißet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele; Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, Und das Auge geübt, die künstlichste Wendung zu treffen. Denn wir waren in Strasburg gewohnt den Wagen zu lenken, Als ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Staubige Wege hinaus, bis fern zu den Auen und Linden, Mitten durch Schaaren des Volks, das mit Spazieren den Tag lebt.

Halb getröstet bestieg barauf der Nachbar den Wagen, Saß wie einer, der sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolfe des Staub's quoll unter den mächtigen Husen. Lange noch stand der Jüngling, und sah den Staub sich erheben, Sah den Stand sich zerstreun; so standser ohne Gedanken.

### Erato.

#### Dorothea.

Mie der wandernde Mann, der por dem Sinken der Sonne Sie noch einmal in's Auge, die schnellverschwindenbe, faßte, Dann im dunkeln Gebusch und an der Seite des Kelfens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blide nur wendet; Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben: So bewegte vor hermann die liebliche Bilbung bes Madchens Sanft sich vorbei, und schien dem Pfad' in's Getreide zu folgen. Aber er fuhr aus dem staunenden Traum auf, wendete langsam Nach bem Dorfe sich zu, und staunte wieber; denn wieber Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Madchens entgegen. Kest betrachtet er sie; es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Krug und einen kleinern am Henkel Tragend in jeglicher Sand: fo fchritt fie geschäftig zum Brunnen. Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblice Muth und Kraft; er sprach zu seiner Verwunderten also: Kind' ich dich, waceres Madchen, so bald auf's neue beschäftigt, Hulfreich andern zu fenn und gern zu erquicken die Menschen? Sag', warum kommst du allein zum Quell, der doch so entfernt liegt.

Da sich andere boch mit dem Wasser des Dorfes begnügen?

Freilich ist dies von besonderer Araft und lieblich zu kosten. Jener Aranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen den Jüngling, Sprach: so ist schon hier der Weg mir zum Brunnen belohnet,

Da ich finde den Guten, der und so vieles gereicht hat; Denn der Anblick des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Eure Milbe genossen, Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten. Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gesommen, Hier zu schöpfen, wo rein und unablässig der Quell fließt, Sag' ich Euch dieß: es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Basser bringt den Bewohneru. Und so haben sie auch mit Waschen und Neinigen alle Tröge des Dorfes beschmingt und alle Brunnen besüdelt; Denn ein jeglicher deuktnur, sich selbst und das nächste Bedürsnis Schnell zu befriedigen und rasch, und nicht des Folgenden benkt et.

Also sprach sie und war die breiten Stufen hinnnter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Mänerchen septen Beide sich nieder des Quelts. Sie beugte sich über, zu schöpfen; Und er faßte den anderen Krug, und beugte sich über. Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Bläue des Hinnnels Schwanken, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel.

Laß mich trinken, sagte darauf der heitere Jüngling; Und sie reicht' ihm den Arug, Dann ruhten sie beide, vertraulich Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde; Sage, wie find' ich dich hier? und ohne Wagen und Pferde Jerne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gekommen?

Denfend schaute hermann gur Erde; bann hob er bie Blice Ruhig gegen sie auf, und sah ihr freundlich in's Aluge, Fühlte sich still und getroft. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen, Bar' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blidte nicht Liebe, Aber hellen Verstand, und gebot verständig zu reden. Und er faßte sich schnell, und sagte traulich zum Madchen: Lag mich reden, mein Kind, und deine Fragen erwidern. Deinetwegen kam ich hierher! was soll ich's verbergen? Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich das haus und die Guter helfe verwalten, Als der einzige Sohn, und unfre Geschäfte sind vielfach. Alle Felder beforg' ich: ber Bater waltet im Sause Fleißig; die thätige Mutter belebt im Ganzen die Wirthschaft. Aber du hast gewiß auch erfahren, wie sehr das Gesinde Bald durch Leichtsinn und bald durch Untreu plaget die Hausfrau, Immer fie nothigt zu wechseln und Fehler um Fehler zu tauschen. Lange wünschte die Mutter baber sich ein Madchen im Hause, Das mit der Hand nicht allein, das auch mit dem Herzen ihr hülfe, An der Tochter Statt, der leider fruhe verlornen. Nun, als ich heut' am Wagen dich sah, in froher Gewaudtheit, Sah die Starke des Arms und die volle Gefundheit der Glieder, Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich betroffen, Und ich eilte nach Hause, den Eltern und Freunden die Fremde Rühmend nach ihrem Verdienft. Dun komm' ich dir aber zu fagen,

Was sie wünschen, wie ich. — Perzeih' mir die stotternde Rede.

Schenet Euch nicht, so sagte sie drauf, das Weitre zu sprechen; Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es dankbar empfunden. Sagt es nur grad' heraus; mich kann das Wort nicht erschrecken; Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Vater und Mutter, Ju versehen das Haus, das wohlerhalten Euch dasteht; Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu sinden, Ju der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe. Euer Antrag war kurz; so soll die Antwort auch kurz senn. Ja, ich gehe mit Euch, und folge dem Nuse des Schickfals. Meine Psticht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Ju den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Nettung; Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich sinden.

Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimath Wiederzukehren; so pflegt sich stets der Vertriebne zu schmeicheln: Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst sind die Bande der Welt; wer knupfet sie wieder Alls allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht! Kann ich im Hause des würdigen Manns mich, dienend, ermähren

Unter den Augen der trefflichen Frau, so thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Rüfe.

Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Arüge den Freunden Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. Kommt! Ihr müsset sie sehen, und mich von ihnen empfangen.

Frohlich hörte der Jüngling des willigen Madchens Entschließung,

Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen. Aber es schien ihm das Beste zu senn, in dem Wahn sie zu lassen, In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erst. Ach! und den goldenen Ming erblickt'er am Finger des Mädchens; Und so ließ er sie sprechen, und horchte fleißig den Worten.

Last uns, fuhr sie nun fort, zurücke kehren! Die Mädchen Werden immer getadelt, die lange bei'm Brunnen verweilen; Und doch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwäßen. Also standen sie auf und schauten beide noch einmal In den Brunnen zurück, und süßes Verlangen ergriff sie.

Schweigend nahm sie darauf die beiden Krüge bei'm Hentel, Stieg die Stufen hinan, und Hermann folgte der Lieben. Einen Arug verlangt er von ihr, die Bürde zu theilen. Last ihn, sprach sie; es trägt sich besser die gleichere Last so. Und der Here, der künftig besiehlt, er soll mir nicht dienen. Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schicksal bedenklich! Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern, Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre. Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu fauer

Wird, und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nabel zu fein dünkt, Daß sie sich ganz vergist und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürmahr, bedarf sie der Tugenden alle, Wenn der Säugling die Krankende weckt und Nahrung begehret

Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen sich häufen.

Zwanzig Manner verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn.

Also sprach sie, und war, mit ihrem stillen Begleiter, Durch den Garten gekommen, die an die Tenne der Scheune, Wo die Wöchnerin lag, die sie froh mit den Töchtern verlassen, Jenen geretteten Mädchen, den schönen Bildern der Unschuld. Beide traten hinein; und von der andern Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein. Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie unn im Gewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des unbekannten Gespielen! Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich, Brot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und sie reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank, mit den Töchtern, so trank auch der Richter.

Alle waren geletzt, und lobten das herrliche Wasser; Säuerlich war's und erquicklich, gesund zu trinken den Menschen.

Da versetzte das Mädchen mit ernsten Blicken und sagte: Freunde, dieses ist wohl das lettemal, daß ich den Krug euch Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Wasser euch nete: Aber wenn euch fortan am heißen Tage der Trunk labt, Wennihr im Schatten der Ruh' und der reinen Quellen genießet, Dann gedenket auch mein und meines freundlichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durch's künftige Leben. Ungern lass ich euch zwar; doch jeder ist dießmal dem andern Mehr zur Last als zum Trost, und alle müssen wir endlich

Und im fremden Lande zerstreun, wenn bie Ruckfehr versagt ift. Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verdanken, Diese Hulle des Kinds und jene willkommene Speise. Diefer kommt und wirbt, in seinem Saus mich zu feben, Daß ich biene baselbst den reichen trefflichen Eltern; Und ich schlag' es nicht ab; denn überall dienet bas Mabchen, Und ihr ware zur Last, bedient im Sause zu ruhen. Also folg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jüngling, Und so werden die Eltern es fenn, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch des lebendigen Säuglings, der schon so gefund Euch anblickt. Drudet Ihr ihn an die Bruft in diesen farbigen Wideln, D, fo gebenket des Junglings, bes guten, ber fie uns reichte, Und der kunftig auch mich, die Eure, nahret und fleidet. Und Ihr, trefflicher Mann, fo fprach fie gewendet jum Richter, Habet Dank, daß Ihr Bater mir war't in mancherlei Fallen.

Und sie kniete darauf zur guten Wöchnerin nieder, Kußte die weinende Frau, und vernahm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indeß, ehrwürdiger Richter, zu Hermann: Billig send Ihr, o Freund, zu den guten Wirthen zu zählen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind. Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Kinder und Pferde, So wie Schafe, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, Und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall in's Haus ein, Und er bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen.
Aber es scheint, Ihr versteht's; denn Ihr habt ein Mädchen erwählet,

Euch zu dienen im Saus und Euren Eltern, bas brav ift.

Haltet sie wohl! Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt, Nicht die Schwester vermissen, noch Eure Eltern die Tochter.

Niele kamen indes, der Wochnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verkundend. Alle vernahmen bes Maddens Entschluß, und segneten Hermann Mit bedeutenden Bliden und mit besondern Gedanken. Denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig an's Ohr hin: Wenn aus dem Herrn ein Bräutigam wird, so ist sie geborgen. hermann faste barauf fie bei ber hand an und fagte: Lag und geben; es neigt fich ber Tag und fern ift das Stabtchen. Lebhaft gesprächig umarmten barauf Dorotheen die Beiber. hermann jog fie hinmeg; noch viele Gruße befahl fie. Aber da fielen die Kinder, mit Schrein und entsetlichem Weinen, Ihr in die Kleider, und wollten die zwepte Mutter nicht laffen. Aber ein' und die andre der Weiber fagte gebietend: Stille, Rinder! fie geht in die Stadt, und bringt euch bes guten Buderbrotes genug, bas euch der Bruder bestellte, Alls der Storch ihn jungst bei'm Buckerbacker vorbeitrug, Und ihr fehet fie bald mit den ichon vergoldeten Deuten. Und fo ließen die Kinder fie los, und hermann entrif fie Noch den Umarmungen kaum und den fernewinkenden Tüchern.

## pom

### hermann und Dorothea.

Also gingen die zwey entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolfen fich tief, gewitterdrohend, verhüllte, Aus dem Schleier, bald hier bald dort, mit glubenden Bliden Strahlend über das Keld die ahnungsvolle Beleuchtung. Moge das brohende Wetter, so sagte Hermann, nicht etwa Schloßen und bringen und heftigen Guß; denn schon ist die Ernte. Und sie freuten sich beide des hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte. Und es sagte barauf das Madchen zum leitenden Freunde: Guter, dem ich zunächst ein freundlich Schickfal verdanke, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen ber

Sturm braut!

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich kunftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug thun, Wenn er die Dinge bedenft, die jenem die wichtigsten scheinen, Und auf die er den Ginn, den festbestimmten, gesetht hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Vater und Mutter?

Und es verseste bagegen der gute verständige Jungling: D, wie geb' ich dir Recht, du gutes treffliches Madchen,

Dag du zuvorderst dich nach dem Sinne der Eltern befragest! Denn so strebt' ich bisher vergebens, dem Water zu dienen; -Wenn ich der Wirthschaft mich als wie der meinigen annahm, Früh den Acker und fpat und fo beforgend den Weinberg. Meine Mutter befriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schäßen; Und so wirst du ihr auch das trefflichste Madchen erscheinen, Wenn du das Haus beforgst, als wenn bu das Deine bedachtest. Aber dem Bater nicht fo; benn biefer liebet den Schein auch. Gutes Mädchen, halte mich nicht für kalt und gefühllos, Wenn ich ben Vater bir fogleich, der Fremben, enthulle. Ja, ich schwor' es, das erstemal ist's, daß frei mir ein solches Wort die Junge verläßt, die nicht zu schwaßen gewohnt ist; Aber du lockst mir hervor aus der Brust ein jedes Vertrauen. Einige Zierbe verlangt ber gute Vater im Leben, Wünschet außere Zeichen der Liebe, so wie der Verehrung, Und er wurde vielleicht vom schlechteren Diener befriedigt, Der dieß wüßte zu nußen, und wurde dem besseren gram seyn.

Frendig fagte sie drauf, zugleich die schnelleren Schritte Durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung: Beide zusammen hoss ich sürwahr zufrieden zu stellen; Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und der äußeren Zierde din ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachdarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Hielten auf Hösslichkeit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl sie den Seinen. Und so brachten bei uns auf Deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder des Morgens mit Händeküssen und Knirchen Segenswünsche den Eltern, und hielten sittlich den Tag aus. Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin, Was von Herzen mir geht — ich will es dem Alten erzeigen.

Aber wer fagt mir nunmehr: wie soll ich dir selber begegnen, Dir, dem einzigen Sohne, und fünftig meinem Gebieter?

Alfo fprach fie, und eben gelangten fie unter ben Birnbaum. herrlich glanzte der Mond, der volle, vom himmel herunter; Nacht war's, völlig bedeckt das lette Schimmern der Sonne. Und so lagen vor ihnen in Maffen gegen einander, Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Rachte. Und es horte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten hermann, des herrlichen Baums, am Orte, der ihm fo lieb mar, Der noch heute die Thranen um seine Vertriebne gesehen. Und indem sie sich nieder ein wenig zu ruhen gesetzet, Sagte der liebende Jungling, die Hand bes Madchens ergreifend: Laf dein Herz dir es sagen, und folg' ihm frei nur in allem. Aber er wagte fein weiteres Wort, fo fehr auch die Stunde Gunstig mar; er fürchtete, nur ein Rein'zu ereilen, Ach, und er fühlte den Ring am Finger, bas schmerzliche Zeichen. Also saßen sie still und schweigend neben einander; Aber das Mädchen begann und fagte: wie find' ich des Mondes Herrlichen Schein so suß! er ist ber Klarheit bes Tags gleich. Seh' ich boch bort in ber Stadt bie Sauser beutlich und Sofe, An dem Giebel ein Fenster; mich daucht, ich zähle die Scheiben.

Was du siehst, versetzte barauf der gehaltene Jüngling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich sühre, Und dieß Fenster dort ist meines Jimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber,

Wet=

Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond. Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Feld hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend; Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten in's Dunkel.

Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang. Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern, durch's Laub, überblickte der Mond sie,

Eh' er, von Wetterwolfen umhüllt, im Dunkeln das Paar ließ. Sorglich stütte der Starke das Mädchen, das über ihn herhing; Aber sie, untundig des Steigs und der roheren Stusen, Fehlte tretend, es knackte der Fuß, sie drohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Urm aus, Hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So stand er, Starr wie ein Marmordisch, vom ernsten Willen gebändigt, Orückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens, Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz, und sagte die scherzenden Worte:

Das bedeutet Verdruß, so sagen bedenkliche Leute, Wenn bei'm Eintritt in's Haus, nicht fern von der Schwelle, der Fuß knackt.

Hatt' ich mir doch fürwahr ein besseres Zeichen gewünschet! Laß uns ein wenig verweilen, damit dich die Eltern nicht tadeln Wegen der hinkenden Magd, und ein schlechter Wirth du ersscheinest:

43000/4

# Urania.

# Aussicht.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den trefflichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt:

Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden, Theilet die Wolfen sogleich, die über ihr Glück sich heraufziehn! Aber saget vor allem, was jetzt im Hause geschiehet.

Ungebuldig betrat die Mutter zum brittenmal wieder Schon das Zimmer der Männer, das sorglich erst sie verlassen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Verdunkeln des Mondes;

Dann vom Außenbleiben des Sohns und der Nächte Gefahren; Tadelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu sprechen, Ohne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.

Mache nicht schlimmer das Uebel! versetz' unmuthig der Water;

Denn du fiehst, wir harren ja felbst, und warten des Ausgangs.

Aber gelassen begann der Nachbar sißend zu sprechen: Immer verdank ich es doch in solch unruhiger Stunde Meinem seligen Vater, der mir, als Knaben, die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch kein Fäschen zurück blieb Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen.

Chim-de

Sagt, versetzte der Pfarrer: welch Kunststück brauchte der Alte? Das erzähl' ich Euch gern, denn jeder kann es sich merken, Sagte der Nachbar daranf. Als Knabe stand ich am Sonntag Ungeduldig einmal, die Kutsche begierig erwartend, Die und sollte hinaus zum Brunnen führen der Linden. Doch sie kam nicht; ichlief, wie ein Wiesel, dahin und dorthin, Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thüre. Meine Hände prickelten mir; ich kratte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig bei'm Arme, Führte zum Fenster mich hin, und sprach die bedenklichen Worte: Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkschift du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkschift du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkschift du

Morgen erdssnet er sie; da rühret sich Hobel und Säge, Und so geht es von frühe bis Abend die sleißigen Stunden. Aber bedenke dir dieß: der Morgen wird künstig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden; Und sie tragen das breterne Haus geschäftig herüber, Das den Geduldigen zulest und den Ungeduldigen aufnimmt, Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Breter gesügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Nennen andere nun in zweiselhafter Erwartung Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gedenken.

Lächelnd sagte der Pfarrer: des Todes rührendes Bild sieht, Nicht als Schrecken dem Weisen, und nicht als Ende dem Frommen. Jenen drängt' es in's Leben zurück, und lehret ihn handeln; Diesem stärkt es, zu künstigem Heil, im Trübsal die Hossnung; Beiden wird zum Leben der Tod. Der Vater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des edel reisenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises

Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende!

Aber die Thur' ging auf. Es zeigte das herrliche Paarsich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten Ueber die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung ver: gleichbar;

Ja, es schien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern sie vor, mit sliegenden Worten. Hier ist, sagt' er, ein Madchen, so wie ihr im Hause sie wun: schet.

Lieber Vater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umfang der Wirthschaft,

Daß ihr seht, wie sehr sie verdient, Euch näher zu werden. Eilig sührt' er darauf den trefflichen Pfarrer bei Seite, Sagte: würdiger Herr, nun helft mir aus dieser **Besorgnis** Schnell, und löset den Knoten, vor dessen Entwicklung ich schaudre.

Denn ich habe das Mådchen als meine Brant nicht geworben, Sondern sie glaubt, als Magd in das Haus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie slieht, sobald wir gedenken der Heirath. Aber entschieden sep es sogleich! Nicht länger im Irrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren! Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Vaters Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte, Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen: Ja, das gesällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, der Sohn hat

Auch wie der Bater Geschmack, der seiner Zeit es gewiesen, Immer die Schönste zum Tanze geführt, und endlich die Schönste In sein Haus, als Frau, sich geholt; das Mütterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Welches-Geistes er ist, und ob er sich eigenen Werth fühlt. Aber Ihrbrauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung? Denn mich dunket sürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen.

Hermann horte die Worte nur flüchtig; ihm bebten die Glieder

Innen, und stille war der ganze Kreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Madchen, von solchen spottischen Worten, Wie sie ihr schienen, verletzt und tief in der Seele getroffen, Stand, mit fliegender Rothe die Wange bis gegen den Nacken Uebergossen; doch hielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach'zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verbergend:

Traun! zu solchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Vaters Art geschildert, des trefflichen Bürgers; Und ich weiß, ich siehe vor Euch, dem gebildeten Manne, Der sich klug mit jedem beträgt, und gemäß den Personen. Aber so scheint es, Ihr sühlt nicht Mitleid genug mit der Armen, Die nun die Schwelle betritt und die Euch zu dienen bereit ist; Denn sonst würdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Wie entfernt mein Geschied von Eurem Sohn und von Euch sep. Freilich tret' ich nur arm, mit kleinem Bündel in's Haus ein, Das mit allem versehn die frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhältniß. Ist es edel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurücktreibt?

Bang bewegte sich Hermann, und winkte dem geistlichen Freunde,

Daß er in's Mittel sich schluge, sogleich zu verscheuchen den Irrthum.

Eilig trat der Kluge heran, und schaute des Mådchens Stillen Perdruß und gehaltenen Schmerz und Thränen im Auge. Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Verwirrung zu lofen, Sondern vielmehr das bewegte Gemuth zu prufen des Madchens. Und er fagte darauf zu ihr mit versuchenden Worten: Sicher, du überlegtest nicht wohl, o Madchen des Auslands, Wenn du bei Fremden zu dienen dich allzu eilig entschlossest, Was es heiße das Haus des gebietenden Herrn zu betreten; Denn der Handschlag bestimmt das ganze Schicksal bes Jahres, Und gar vieles zu bulden verbindet ein einziges Jawort. Sind doch nicht das schwerste des Diensts die ermüdenden Wege, Nicht ber bittere Schweiß der ewig drängenden Arbeit; Denn mit bem Anechte zugleich bemuht sich ber thatige Freie: Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt, Dber biefes und jenes begehrt, mit fich felber in Zwiefpalt, Und die Heftigkeit noch der Frauen, die leicht fich erzurnet, Mit der Kinder roher und übermuthiger Unart:

Das ist schwer zu ertragen, und doch die Pflicht zu erfüllen Ungesäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken. Doch du scheinst mir dazu nicht geschickt, da die Scherze des Baters Schon dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorkommt, Als ein Mädchen zu plagen, daß wohl ihr ein Jüngling gefalle.

Also sprach er. Es fühlte die treffende Rede bas Madchen, Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es hob fich die Bruft, aus der ein Seufzer hervordrang, Und sie fagte fogleich mit beiß vergossenen Thranen: D, nie weiß ber verständige Mann, ber im Schmerz und zu rathen Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu befreien Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schickfal und auflegt. Ihr fend gludlich und froh, wie follt' ein Scherz euch verwunden! Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung. Mein; es hulfe mir nichts, wenn felbft mir Verftellung gelange. Beige sich gleich, was fpater nur tiefere Schmerzen vermehrte Und mich brängte vielleicht in stillverzehrendes Elend. Last mich wieder hinweg! Ich barf im hause nicht bleiben; Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu suchen, Die ich im Unglud verließ, für mich nur bas Beffere mahlend. Dieß ist mein fester Entschluß; und ich barf euch barum nun bekennen.

Was im Herzen sich sonst wohl Jahre hatte verborgen. Ja, des Vaters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich Stolz und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht geziemet, Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung sich regte Gegen den Jüngling, der heute mir als ein Erretter erschienen. Denn als er erst auf der Straße mich ließ, so war er mir immer In Gedanken geblieben; ich dachke des glücklichen Mädchens, Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren.

Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, ba freut'ich mich feines Anblicks fo fehr, als war' mir der himmlischen einer erschienen. Und ich folgt' ihm fo gern, als nun er gur Magb mich geworben. Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als fonnt' ich vielleicht ihn verdienen, Wenn ich würde des Hauses dereinst unentbehrliche Stüte. Aber, ach! nun feh' ich zuerst die Gefahren, in die ich Mich begab, fo nah dem still Geliebten zu wohnen. Mun erst fühl' ich, wie weit ein armes Madchen entfernt ist Von dem reicheren Jungling, und wenn sie die tuchtigste ware. Alles bas hab' ich gesagt, damit ihr das Herz nicht verkennet, Das ein Zufall beleidigt, dem ich die Besinnung verdanke. Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Bunfche verbergend, Dag er sich brachte gunachst bie Braut zum Sause geführet; Und wie hatt' ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen! Glucklich bin ich gewarnt, und glucklich loft bas Geheimniß Von dem Busen sich los, jest, da noch das Uebel ift heilbar. Aber bas fep nun gefagt. Und nun foll im Saufe mich langer Sier nichts halten, wo ich beschämt und augstlich nur ftebe, Frei die Reigung bekennend, und jene thorichte Soffnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit sinkenden Wolken, Nicht der rollende Donner (ich bor' ibn) soll mich verhindern, Nicht des Regens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt, Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht, und nah' am verfolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinans, wie ich lange gewohnt bin, Von dem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu scheiden. Lebet wohl! ich bleibe nicht langer; es ist nun geschehen.

Also sprach sie, sich rasch zurück nach der Thüre bewegend, Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend. Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Madchen, Um den Leib sie fassend, und rief verwundert und staunend: Sag, was bedeutet mir dieß? und diese vergeblichen Thranen? Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Verlobte. Aber der Vater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrießlichen Worte: Also das ist mir zulest für die höchste Nachsicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des Tages!

Denn mir ist unleiblicher nichts, als Thranen der Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten. Mir ist lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Vollendet es selbst; ich gehe zu Bette. Und er wandte sich schnell, und eilte zur Kammer zu gehen, Wo ihm das Shbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die stehenden Worte: Vater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat. Redet, würdiger Herr! denn Euch vertraut' ich die Sache. Häuset nicht Angst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze! Denn ich möchte so hoch Such nicht in Zufunst verehren, Wenn Ihr Schabenfrende nur übt statt herrlicher Weisheit.

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte; Welche Klugheit hätte denn wohl das schöne Bekenntniß Dieser Guten entlockt, und und enthüllt ihr Gemüthe? Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude geworden? Nede darum nur selbst! was bedarf es fremder Erklärung? Nun trat hermann hervor, und sprach die freundlichen Worte:

Laß dich die Thränen nicht reun, noch diese flüchtigen Schmerzen; Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, das deine. Nicht das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen, Kam ich zum Brunnen; ich kam, um deine Liebe zu werden. Aber, ach! mein schüchterner Blick, erkonnte die Reigung Deines Herzens nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge, Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßtest. Dich in's Haus nur zu führen, es war schon die Hälfte des Glückes.

Abernun vollendest du mir's! O, sep mir gesegnet! — -Und es schaute das Mädchen mit tiefer Rührung zum Jungling,

Und vermied nicht Umarmung und Kuß, den Gipfel der Freude, Wenn sie den Liebenden sind die lang' ersehnte Versichrung Künftigen Glücks im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und den übrigen hatte ber Pfarrherr alles erkläret. Aber das Mädchen kam, vor dem Bater sich herzlich mit Ansmuth

Meigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, kussend, Sprach: Ihr werdet gerecht der Ueberraschten verzeihen, Erst die Ehränen des Schmerzes, und nun die Thränen der Freude.

O, vergebt mir jenes Gefühl! vergebt mir auch dieses, Und last nur mich in's Gluck, das neu mir gegonnte, mich finden!

Ja, der erste Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war, Sep der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpsichtet, Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Euch leisten.

Und der Vater umarmte sie gleich, die Thranen verbergend.

Traulich kam die Mutter herbei und kuste sie herzlich, Schuttelte Hand in Hand; es schwiegen die weinenden Frauen.

Eilig faßte darauf der gute verständige Pfarrherr Erst des Baters Hand "und zog ihm vom Finger den Trauring,

(Richt so leicht; er war vom rundlichen Gliede gehalten) Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder; Sprach: noch einmal sep der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knupfen, das völlig gleiche dem alten. Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durch= brungen,

Und das Madchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist.

Also verlob' ich euch hier und segn' euch künftigen Zeiten, Mit dem Willen der Eltern, und mit dem Zeugniß des Freundes.

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen der Nachbar. Aber als der geistliche Herr den goldenen Reif nun Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend,

Den schon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten: Wie! du verlobest dich schon zum zweptenmal? Das nicht der erste

Brautigam bei dem Altar fich zeige mit hinderndem Ginfpruch!

Aber sie sagte darauf: o, laßt mich dieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur Heimath zurücksam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit, Als ihn die Lust im neuen veränderten Wesen zu wirken Tried nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Tod sand. Lebe glücklich, sagt' er. Ich gehe; denn alles dewegt sich Jest auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf der festesten Staaten, Und es lös't der Besit sich los vom alten Besüher, Freund sich los von Freund: so lös't sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde — wer weiß es? Vielleicht sind diese Gespräche die letzen.

Mur ein Fremdling, sagt man mit Recht, ist der Mensch hier auf Erden;

Mehr ein Fremdling als jemals, ist nun ein jeder geworden. Und gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schäße; Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. Du bewahrst mir dein Herz; und sinden dereinst wir und wieder

Ueber den Trummern der Welt, so sind wir erneute Geschöpfe, Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickal. Denn was fesselte den, der solche Tage durchlebt hat!
Aber soll es nicht sepn, daß je wir, aus diesen Gefahren Glückich entronnen, uns einst mit Freuden wieder umfangen, D, so erhalte mein schwebendes Bild vor deinen Gedanken, Daß du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit seps! Locket neue Wohnung dich an und neue Verbindung, So genieße mit Dank, was dann dir das Schickal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte dem Guten dich dankbar. Aber dann auch sehe nur leicht den beweglichen Fuß auf;

Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Verlustes. Heilig sen dir der Tag; doch schäße das Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich. Also sprach er: und nie erschien der Edle mir wieder. Alles verlor ich indeß, und tausendmal dacht' ich der War=nung.

Nun auch benk ich des Worts, da schon mir die Liebe das Glück hier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen aufschließt. O, verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an dem Arm dich

Haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schiffer Auch der sicherste Grund des festesten Bodens zu schwanken.

Also sprach sie, und steckte die Ringe nebeneinander. Aber der Bräutigam sprach, mit edler männlicher Rührung: Desto fester sen, bei der allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten und fest der schönen Güter Besisthum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist,

Der vermehret das Uebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dieß ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Völker gepriesen, Die für Gott und Geseh, für Eltern, Weiber und Kinder Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Nicht mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genießen, Sondern mit Muth und Araft. Und drohen diesmal die Feinde, Oder künftig, so rüste mich selbst und reiche die Wassen. Weiß ich durch dich nur versorgt das Haus und die Liebenden Eltern,

O, so stellt sich die Brust dem Feinde sicher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten und alle des Friedens. A chille i 8.

Erster Gesang.

Hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lohe noch einmal, Strebend gegen den Himmel, und Ilios Mauern erschienen Moth, durch die finstere Nacht; der aufgeschichteten Waldung Ungeheures Gerüst, zusammenstürzend, erregte Mächtige Gluth zulest. Da senkten sich Hektors Gebeine Nieder, und Asche lag der edelste Troer am Boden.

Nun erhob sich Achilleus vom Sitz vor seinem Gezelte, Wo er die Stunden durchwachte, die nächtlichen, schaute der Flammen

Fernes, schreckliches Spiel und des wechselnden Feuers Bewegung, Ohne die Augen zu wenden von Pergamos rothlicher Reste. Tief im Herzen empfand er den Haß noch gegen den Todten, Der ihm den Freund erschlug und der nun bestattet dahin sank.

Aber als nun die Wuth nachließ des fressenden Feuers Allgemach, und zugleich mit Nosenfingern die Göttin Schmückete Land und Meer, daß der Flammen Schröcknisse bleichten,

Wandte sich, tief bewegt und sanft, der große Pelide Gegen Antilochos hin und sprach die gewichtigen Worte: So wird kommen der Tag, da bald von Ilios Trümmern Nauch und Qualm sich erhebt, von thrakischen Lüsten getrieben, Iba's langes Gebirg und Gargaros Höhe verdunkelt; Aber ich werd' ihn nicht sehen! die Völkerweckerin Gos Fand mich Patroklos Gebein zusammenlesend, sie sindet Gaeise's Weite. XL. Vd.

1 - 1 TO 1 1 A

heftors Bruber anjett in gleichem frommem Geschäfte, Und bich mag sie auch bald, mein trauter Antilochos, finden, Daß du den leichten Rest des Freundes jammernd bestattest. Coll dieß also nun senn, wie mir es bie Gotter entbieten; Sep es! Gebenken wir nun des Nothigen, was noch zu thun ift. Denn mich foll, vereint mit meinem Freunde Patroflos, Ehren ein herrlicher Hügel, am hohen Gestade bes Meeres Aufgerichtet, den Bolfern und künftigen Zeiten ein Denkmal. Fleißig haben mir schon die rustigen Myrmidonen Rings umgraben ben Maum, die Erbe marfen fie einwarts, Gleichsam schutenden Wall aufführend gegen des Feindes Undrang. Also umgränzten ben weiten Raum sie geschäftig. Aber machsen soll mir das Werk! Ich eile die Schaaren Aufzurufen, bie mir noch Erde mit Erde zu haufen Willig find, und so vielleicht befordr' ich die Salfte; Euer sey bie Wollendung, wenn balb mich tie Urne gefaßt hat.

Wiso sprach er und ging, und schritt durch die Reihe der Zelte Winkend jenem und diesem und rusend andre zusammen. Alle sogleich nun erregt ergrissen das starte Geräthe, Schausel und Hace mit Lust, daß der Rlang des Erzes ertoute, Auch den gewaltigen Pfahl, den seinbewegenden Hebel. Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager ergossen, Auswärts den sansten Pfad, und schweigend eilte die Menge. Wie wenn zum Ueberfall gerüstet nächtlich die Auswahl Stille ziehet des Heers, mit leisen Tritten die Neihe Wandelt und jeder die Schritte mißt, und jeder den Athem Anhält, in feindliche Stadt, die schlechtbewachte, zu dringen: Also zogen auch sie, und aller thätige Stille

Als sie aber den Rücken des wellenbespületen Hügels Bald erreichten und nun des Meeres Weite sich aufthat, Blickte freundlich Eos sie an, aus der heiligen Frühe Fernem Nebelgewölf, und jedem erquickte das Herz sie.

Alle stürzten sogleich dem Graben zu, gierig der Arbeit, Nissen in Schollen auf den lange betretenen Boden, Warfen schaufelnd ihn fort, ihn trugen andre mit Körben Aufwärts. In Helm und Schild einfüllen sah man die einen, Und der Zipsel des Kleids war anderen statt des Gefäßes.

Ist eröffneten heftig des Himmels Pforte die Horen, Und das wilde Gespann des Helios brausend erhub sich's. Rasch erleuchtet' er gleich die frommen Aethiopen, Welche die äußersten wohnen von allen Völkern der Erde. Schüttlend bald die glühenden Locken, entstieg er des Ida Wäldern, um klagenden Troern, um rüst'gen Achaiern zu leuchten.

Aber die Horen indes, zum Aether strebend, erreichten Zeus Kronions heiliges Haus, das sie ewig begrüßen. Und sie traten hinein, da begegnete ihnen Hephaistos Eilig, hinkend und sprach auffordernde Worte zu ihnen: Trügliche! Glücklichen schnelle, den Harrenden langsame! hört mich!

Diesen Saal erbaut' ich, dem Willen des Naters gehorsam, Nach dem göttlichen Maß des herrlichsten Musengesanges; Sparte nicht Gold und Silber, noch Erz, und bleiches Metall nicht;

Und so wie ich's vollendet, vollkommen stehet das Werk noch, Ungekränkt von der Zeit. Denn hier ergreift es der Nost nicht, Noch erreicht es der Stand, des irdischen Wandrers Gefährte. Alles hab' ich gethan was irgend schaffende Kunst kann.
Unerschütterlich ruht die hohe Decke des Hauses,
Und zum Schritte ladet der glatte Boden den Fuß ein.
Iedem Herrscher folget sein Thron, wohin er gedietet,
Wie dem Jäger der Hund, und goldene wandelnde Knaben
Schuf ich, welche Kronion, den kommenden, unterstüßen,
Wie ich mir eherne Nädden erschuf. Doch alles ist leblos!
Euch allein ist gegeben, den Charitinnen und euch nur,
Ueber das todte Gebild des Lebens Keize zu streuen.
Auf denn! sparet mir nichts und gießt aus dem heiligen
Salbhorn,

Liebreiz herrlich umher, damit ich mich freue des Werkes, Und die Götter entzückt so fort mich preisen wie Anfangs. Und sie lächelten sanst, die beweglichen, nickten dem Alten Freundlich, und gossen umher verschwenderisch Leben und Licht aus,

Daß kein Mensch es ertrug' und baß es die Gotter entzuckte.

Also gegen die Schwelle bewegte sich eilig Hephaistos, Auf die Arbeit gesinnt, denn diese nur regte das Herz ihm. Da begegnet' ihm Here, von Pallas Athene begleitet, Sprechend wechselndes Wort; und als den Sohn sie erblickte, Hielt sie ihn an sogleich und sprach, die göttliche Here: Sohn, du mangelst nun bald des selbstgefälligen Nuhmes, Daß du Wassen bereitest, vom Tode zu schüßen die Menschen, Alle Kunst erschöpfend, wie diese dich bittet und sene Göttin; denn nah ist der Tag, da zeitig der große Pelide Sinken wird in den Staub, der Sterblichen Gränze bezeichnend. Schutz nicht ist ihm dein Helm, noch der Harnisch, auch nicht des Schildes

Umfang, wenn ihn bestreiten die finsteren Keren des Todes.

Darum spottest du mein, o Mutter, daß ich geschäftig Mich der Thetis bewies und jene Waffen versertigt? Käme doch gleiches nicht vom Ambos irdischer Männer; Ja, mit meinem Geräth versertigte selbst sie ein Gott nicht, Angegossen dem Leib, wie Flügel den Helden erhebend, Undurchdringlich und reich, ein Wunder staunendem Anblick. Denn mas ein Gott den Menschen verleiht, ist segnende Gabe, Nicht wie ein Feindes=Geschent, das nur zum Verderben bezwährt wird.

Und mir ware gewiß Patroklos glucklich und siegreich Wiedergekehrt, wofern nicht Phobos den Helm von dem Haupt ihm

Schlug, und den Harnisch trennte, so daß der Entbloßte dahin fank.

Aber soll es denn senn, und fordert den Menschen das Schicksal, Schützte die Wasse nicht, die göttlichste, schützte die Aegis Selbst nicht, die Göttern allein die traurigen Tage davon schencht.

Doch was kummert es mich! Wer Waffen schmiebet, bereitet Arieg und ninß davon der Cither Klang nicht erwarten. Also sprach er und ging und murrte, die Göttinnen lachten.

Unterdessen betraten den Saal die übrigen Götter. Artemis kam, die frühe, schon freudig des siegenden Pfeiles, Der den stärksten Hirsch ihr erlegt, an den Quellen des Ida. Auch mit Iris Hermeias, dazu die erhabene Leto, Ewig der Here verhaßt, ihr ähnlich, milderes Wesens. Phobos folgt ihr, des Sohns erfreut sich die göttliche Mutter. Ares schreitet mächtig heran, behende, der Krieger, Keinem freundlich, und nur bezähmt ihn Kppris die holde. Spåt kam Aphrodite herbei, die äugelnde Göttin, Die von Liebenden sich in Morgenstunden so ungern Trennet. Reizend ermattet, als hätte die Nacht ihr zur Nuhe Nicht genüget, so senkte sie sich in die Arme des Thrones.

Und es leuchtete sanft die Hallen her, Wehen des Aethers Drang aus den Weiten hervor, Aronions Nähe verkündend. Gleich nun trat er heran, aus dem hohen Gemach, zur Versfammlung,

Unterstüßt durch Hephaistos Gebild. So gleitet' er herrlich Bis zum goldenen Thron, dem künstlichen, saß, und die andern Stehenden neigten sich ihm, und sesten sich, jeder gesondert.

Munter eilten sogleich die schenkbestissen, gewandten Jugendgötter hervor, die Charitinnen und Hebe, Spendeten rings umher des reichen, ambrosischen Gischtes, Woll, nicht übersließend, Genuß den Uranionen. Nur zu Kronion trat Ganymed, mit dem Ernste des ersten Jünglingsblickes im kindlichen Aug', und es freute der Gott sich, Also genossen sie still die Fülle der Seligkeit alle.

Aber Thetis erschien, die göttliche, traurendes Blices, Vollgestaltet und groß, die lieblichste Tochter des Nereus, Und zu Here sogleich gewendet sprach sie das Wort aus: Söttin, nicht weggekehrt empfange mich! Lerne gerecht seyn! Denn ich schwör' es bei jenen, die, unten im Tartarus wohnend, Sißen um Aronos umher und über der stygischen Quelle, Späte Nächer dereinst des falsch gesprochenen Schwures: Nicht her bin ich gekommen, damit ich hemme des Sohnes Nur zu gewisses Geschick, und den traurigen Tag ihm entferne; Nein, mich treibet herauf aus des Meeres Purpurbehausung Unbezwinglicher Schmerz, ob in der olympischen Höhe Irgend ich lindern möchte die jammervolle Beängstung. Denn mich rufet der Sohn nicht mehr an, er stehet am Ufer, Mein vergessend, und nur des Freundes sehnlich gedenkend, Der nun vor ihm hinab in des Ars dunkle Behausung Stieg, und dem er sich nach selbst hin zu den Schatten bestrebet. Ja, ich mag ihn nicht sehn, nicht sprechen. Hülf es, einander Unverweibliche Noth zusammen jammernd zu klagen?

Heftig wandte Here sich um, und fürchterlich blickend Sprach sie, voller Verdruß, zur Traurigen frankende Worte; Gleisnerin, unerforschte, dem Meer gleich, das dich erzeugt hat! Trauen soll ich? und gar mit freundlichem Blick dich empfangen? Dich, die tausendsach mich gekränkt, wie sonst, so vor kurzem, Die mir die edelsten Krieger zum Tod befördert, um ihres Sohns unerträglichem Sinn, dem unvernünstigen, zu schmeicheln.

Glaubst du, ich kenne dich nicht und denke nicht jenes Beginnens, Da dir als Bräutigam schon Kronion herrlich hinabstieg, Mich, die Gattin und Schwester, verließ, und die Tochter des Nereus

Himmelskönigin hoffte zu senn, entzündet von Hochmuth? Doch wohl kehrt er zurück, der Göttliche, von des Titanen Weiser Sage geschreckt, der aus dem verdammlichen Bette Ihm den gefährlichsten Sohn verkündet. Prometheus versstand es!

Denn von dir und dem sterblichen Mann ist entsprungen ein Unthier,

An der Chimara Statt und des erdeverwüstenden Drachens. Hätt' ein Gott ihn gezeugt, wer sicherte Göttern den Aether? Und wie jener die Welt, verwüstete dieser den Himmel. Und doch seh' ich dich nie herannahn, daß nicht, erheitert, Dir der Kronide winkt und leicht an der Wange dir streichelt; Ja, daß er alles bewilligt, der schreckliche, mich zu verkurzen. Unbefriedigte Lust welkt nie in dem Busen des Mannes!

Und die Tochter versetzte des wahrhaft sprechenden Nereus: Graufame! welcherlei Rede versendest du! Pfeile des Hasses Nicht verschonst du der Mutter Schmerz, den schrecklichsten aller, Die das nahe Geschick des Sohnes, bekummert, umher klagt. Wohl erfuhrest du nicht, wie dieser Jammer'im Busen Wuthet des sterblichen Weibes, so wie der unsterblichen Gottin. Denn, von Kronion gezeugt, umwohnen dich herrliche Sohne, Ewig ruftig und jung, und bu erfreuft dich ber hohen. Doch du jammertest selbst, in angstliche Rlagen ergoffen, Jenes Tags da Kronion erzurnt, den treuen Hephaistos, Deinetwegen, hinab auf Lemnos Boden geschleudert, Und der Herrliche lag, an dem Fuße verlegt, wie ein Erdfohn .-Damals schrieest du laut zu den Nymphen der schattigen Insel, Riefest den Paon herbei und wartetest selber des Schadens. Ja, noch jest betrübt dich der Fehl des hinkenden Sohnes. Eilt er geschäftig umber, wohlwollend, bag er ben Gottern Reiche des köstlichen Tranks, und trägt er die goldene Schale Schwankend, ernstlich beforgt, damit er nicht etwa vergieße, Und unendlich Gelächter entsteht von ben seligen Göttern: Immer zeigst du allein dich ernst und nimmst dich des Sohns an. Und ich suchte mir nicht des Jammers gesellige Lindrung Heute, da mir der Tod des herrlichen, einz'gen bevorsteht ? Denn mir hat es zu fest der graue Vater verfundet, Mereus, der wahre Mund, des Kunftigen gottlicher Forscher, Jenes Tages als ihr, versammelt, ihr ewigen Gotter, Mir das erzwungene Fest, des sterblichen Mannes Umarmung, In des Pelions Walbern, herniedersteigend, gefeyert.

Damals kündete gleich der Greis mir den herrlichen Sohn an,

Vorzuziehen dem Vater, denn also wollt' es das Schicksal;

Doch er verkündet zugleich der traurigen Tage Verkürzung.

Also wälzten sich mir die eilenden Jahre vorüber,

Unaufhaltsam, den Sohn zur schwarzen Pforte des Ars

Drängend. Was half mir die Kunst und die List? was die

läuternde Flamme?

Was das weibliche Kleid? Den Edelsten rissen zum Kriege Unbegränzte Begier nach Ruhm und die Bande des Schickfals. Traurige Tage hat er verlebt, sie gehen zu Ende Gleich. Mir ist sie bekannt des hohen Geschickes Bedingung. Ewig bleibt ihm gesicherter Ruhm, doch die Wassen der Keren Drohen ihm nah und gewiß, ihn rettete selbst nicht Kronion. Also sprach sie und ging und setzte sich Leto zur Seite, Die ein mütterlich Herz vor den übrigen Uranionen Hegt im Busen, und dort genoß sie die Fülle des Schmerzens.

Ernst nun wandte Kronion und mild sein göttliches Antlisse Gegen die Klagende hin, und väterlich also begann er: Tochter, sollt' ich von dir der Lästerung heftige Worte Jemals im Ohre vernehnem! wie sie ein Titan wohl im Unmuth Ausstößt gegen die Götter, die hoch den Olympos beherrschen, Selber sprichst du dem Sohn das Leben ab, thöricht verzweiselnd; Hossmung bleibt mit dem Leben vermählt, die schmeichelnde Göttin,

Angenehm vor vielen, die als getreue Damonen Mit den sterblichen Menschen die wechselnden Tage durchwallen. Ihr verschließt sich nicht der Olymp, ja selber des Ars Grause Wohnung eröffnet sich ihr, und das eherne Schicksal Lächelt, wenn sie sich ihm, die Holde, schweichlerisch andrängt.

Gab doch die undurchdringliche Nacht Abmetos Gemahlin Meinem Sohne zurud, dem unbezwingbaren? Stieg nicht Protesilavs herauf die traurende Gattin umfangend? Und erweichte sich nicht Persephone, als sie dort unten Horte des Orpheus Gefang und unbezwingliche Sehnsucht? Ward nicht Afflepios Kraft von meinem Strahle gebandigt, Der, verwegenshenug, die Todten dem Leben zurückgab? Gelbst für den Todten hofft der Lebende. Willst du verzweifeln, Da der Lebendige noch das Licht der Sonne genießet? Nicht ift fest umgaunt die Granze des Lebens; ein Gott treibt, Ja, es treibet der Mensch sie zurück die Keren des Todes. Darum lass' mir nicht sinken den Muth! bewahre vor Frevel Deine Lippen und schleuß dem feindlichen Spotte bein Dhr zu. Oft begrub schon der Kranke den Arzt, der das Leben ihm kürzlich Abgesprochen, geneset und froh der beleuchtenden Sonne. Dränget nicht oft Poseidon den Kiel des Schiffes gewaltig Nach der verderblichen Sprt' und spaltet Planken und Nibben? Gleich entsinket das Ruber ber Sand, und bes berftenden Schiffes Trummer, von Mannern gefaßt, zerstreuet der Gott in den Wogen.

Alle will er verderben, doch rettet manchen der Damon. So auch weiß, mich dunkt, kein Gott noch der Göttinnen erste, Wem von Ilios Feld Nuckehr nach Hause bestimmt sep.

Also sprach er und schwieg; da riß die gottliche Here Schnell vom Size sich auf und stand, wie ein Verg in dem Meer steht,

Dessen erhabene Gipfel des Aethers Wetter umleuchten. Zurnend sprach sie und hoch, die Einzige, würdiges Wesens: Schrecklicher, wankend Gesinnter! was sollen die tauschenden Worte? Sprachest du mich zu reizen etwa? und dich zu ergößen, Wenn ich zurne, mir so vor den Himmlischen Schmach zu bereiten?

Denn ich glaube wohl kaum, daß ernstlich das Wort dir bedacht sep.

Ilios fällt! du schwurst es mir selbst, und die Winke des Schicksals

Deuten alle dahin, so mag denn auch fallen Achilleus! Er, der beste der Griechen, der würdige Liebling der Götter. Denn wer im Wege steht dem Geschick, das dem endlichen Ziele Furchtbar zueilt, stürzt in den Staub, ihn zerstampfen die Nosse, Ihn zerquetschet das Nad des ehernen, heiligen Wagens. Also sprach ich es nicht, wie viel du auch Zweisel erregest, Jene vielleicht zu erquicken, die weich sich den Schmerzen das hingibt,

Aber dieß sag' ich dir doch und nimm dir solches zu Herzen: Willfür bleibet ewig verhaßt den Göttern und Menschen, Wenn sie in Thaten sich zeigt, auch nur in Worten sich kund gibt. Denn so hoch wir auch stehn, so ist der ewigen Götter Ewigste Themis allein, und diese muß dauren und walten, Wenn dein Reich dereinst, so spät es auch sep, der Titanen Uebermächtiger Kraft, der lange gebändigten, weichet.

Aber unbewegt und heiter versetzte Kronion: Weise sprichst du, nicht handelst du so, denn es bleibet verwerflich, Auf der Erd' und im Himmel, wenn sich der Genosse des Herrschers

Zu den Widersachern gesellt, geschäh' es in Thaten, Oder Worten; das Wort ist nahenden Thaten ein Herold. Also bedeut' ich dir dieses, beliebt's, Unruhige, dir noch Heute des Kronos Reich, da unten waltend, zu theilen; Steig' entschlossen hinab, erharre den Tag der Titanen,
Der, mich dünkt, noch weit vom Lichte des Aethers entfernt ist.
Aber euch anderen sag' ich es an, noch drängt nicht Verderben Unaufhaltsam heran, die Manern Troja's zu stürzen.
Auf demi! wer Troja beschüßt, beschüße zugleich den Achilleus,
Und den übrigen sieht, mich dünkt, ein trauriges Werk vor,
Wenn sie den tressuchsten Mann der begünstigten Danaer tödten.
Also sprechend erhub er vom Thron sich nach seinen Gemächern.

Und von dem Site bewegt entfernten sich Letv und Thetis
In die Tiefe der Hallen; des einfamen Wechselgespräches
Traurige Wonne begehrend, und keiner folgte den beiden.
Nun zu Ares gekehrt rief aus die erhabene Here:
Sohn! was sinnest nun du, deß ungebändigte Willkur
Diesen und jenen begünstigt, den einen bald und den andern
Mit dem wechselnden Glück der schrecklichen Wassen erfreuet.
Dir liegt nimmer das Ziel im Sinn, wohin es gesteckt sep,
Augenblickliche Kraft nur und Wuth und unendlicher Jammer.
Also denk ich, du werdest nun bald, in der Mitte der Troer,
Selbst den Achilleus bekämpfen, der endlich seinem Seschick naht,
Und nicht unwerth ist von Götterhänden zu fallen.

Aber Ares versette darauf, mit Adel und Ehrfurcht: Mutter, dieses gebiete mir nicht; denn solches zu enden Ziemte nimmer dem Gott. Es mögen die sterblichen Menschen Unter einander sich tödten, so wie sie des Sieges Begier treibt. Mein ist sie aufzuregen, aus ferner friedlicher Wohnung, Wo sie unbedrängt die herrlichen Tage genießen, Sich um die Gaben der Seres, der Nährerin, emsig bemühend. Aber ich mahne sie auf, von Ossa begleitet; der fernen Schlachten Getümmel erklingt vor ihren Ohren, es sauset Schon der Sturm des Gefechts um sie her, und erregt die Gemuther

Gränzenlos; nichts hält sie zurück, und in muthigem Drange Schreiten sie lechzend heran, der Todesgefahren begierig. Also zieh' ich nun hin, den Sohn der lieblichen Eos, Memnon, aufzurufen und Aethiopische Wölfer. den Auch das Amazonengeschlecht, dem Männer verhäßt sind. Also sprach er und wandte sich ab; doch Appris, die holde, Faßt' ihn und sah ihm in's Aug' und sprach mit herrlichem Lächeln:

Wilder, stürmst du so fort! bie letten Bölker der Erde Aufzufordern zum Kampf, der um ein Weib hier gekampft wird.

Thu' es, ich halte dich nicht! Denn um die schönste der Frauen Ist es ein wertherer Kampf als je um der Güter Besithum. Aber errege mir nicht die Aethiopischen Völker, Die den Göttern so oft die frommsten Feste bekränzen, Reines Lebens, ich gab die schönsten Gaben den Guten, Ewigen Liebesgenuß und unendlicher Kinder Umgebung. Aber sey mir gepriesen, wenn du unweibliche Schaaren Wilder Amazonen zum Todeskampse heranführst; Denn mir sind sie verhaßt, die rohen, welche der Männer Süße Gemeinschaft siehn, und Pferdebändigerinnen Jeden reinlichen Reiz, den Schnuck der Weiber, entbehren.

Also sprach sie und sah dem Eilenden nach; doch behende Wandte die Augen sie ab, des Phobos Wege zu spähen, Der sich von dem Olympos zur blühenden Erde herabließ, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem Thymbräischen Thal hineilete, wo ihm ein Tempel

Ernst und würdig stand, von Troja's Bölkern umflossen, Als es Friede noch war', wo alles der Feste begehret. Aber nun stand er leer und ohne Fener und Wettkampf. Dort erblickt' ihn die kluge, gewandte Kppris, die Göttin, Ihm zu begegnen gesinnt, denn mancherlei wälzt sie im Busen.

Und zu here sprach die ernste Pallas Athene: Gottin! du gurnest mir nicht. Ich steige jeto bernieber, Jenem zur Seite zu treten, den bald nun das Schickal ereilet. Solch ein schönes Leben verdient nicht zu enden in Unmuth. Gern gesteh' ich es bir, vor allen helden der Norzeit, Wie auch der Gegenwart, lag stets mir Achilleus am Herzen; Ja, ich hätte mich ihm verbunden in Lieb' und Umarmung, Könnten Tritogeneien die Werke der Appris geziemen; Aber wie er ben Freund mit gewaltiger Neigung umfaßt hat, Allso halt' ich auch ihn; und so wie er jenen bejammert, Berd' ich, wenn er nun fallt, ben Sterblichen flagen, bie Gottin. Ach! daß schon so frühe das schone Bilbnif der Erbe Fehlen foll! die breit und weit am Gemeinen sich freuet. Daß der schöne Leib, das herrliche Lebensgebäude, Fressender Flamme soll dahingegeben zerstieben. Ach! und daß er sich nicht, der eble Jüngling, zum Manne Bilden soll. Ein fürstlicher Mann ist so nothig auf Erden. Daß die jungere Wuth, des wilden Zerstörens Begierde Sich als mächtiger Sinn, als schaffender, endlich beweise, Der die Ordnung bestimmt nach welcher sich Tausende richten. Richt mehr gleicht der Vollendete dann dem stürmenden Ares, Dem die Schlacht nur genugt, die mannertodtende! Rein, er Gleicht dem Kroniden selbst, von dem ausgehet die Wohlfahrt. Stadte zerstort er nicht mehr, er baut sie; fernem Gestade Führt er den Ueberfluß der Burger zu; Kusten und Sprten

. 8

Wimmeln von neuem Volk, des Naums und der Nahrung begierig.

Dieser aber baut sich sein Grab. Nicht kann oder soll ich Meinen Liebling zurück von der Pforte des Ars geleiten, Die er schon forschend umgeht und sucht, dem Freunde zu folgen,

Die ihm, so nahe sie klafft, noch nächtliche Dunkel umhüllen. Also sprach sie und blickte schrecklich hinaus in den weiten Aether. Schrecklich blicket ein Gott da wo Sterbliche weinen.

Aber Here versetze, der Freundin die Schulter berührend: Tochter, ich theile mit dir die Schmerzen die dich ergreisen; Denu wir denken ja gleich in vielem, so auch in diesem, Daß ich vermeide des Mannes Umarmung, du sie verabscheust. Aber desto geehrter ist stets und der Würdige. Vielen Frauen ist ein Weichling erwünscht, wie Anchises der blonde, Oder Endymion gar, der nur als Schläfer geliebt ward. Aber sasse dich nun, Kronions würdige Tochter, Steige hinab zum Peliden und fülle mit göttlichem Leben Seinen Busen, damit er vor allen sterblichen Menschen Heute der glücklichste sep, des künstigen Nuhmes gebenkend, Und ihm der Stunde Hand die Fülle des Ewigen reiche.

Pallas eilig schmüdte den Fuß mit den goldenen Sohlen, Die durch den weiten Naum des Himmels und über das Meer sie

Tragen, schritt so hinaus und durchstrich die atherischen Raume, So wie die untere Luft, und auf die Stamandrische Hohe Senkte sie schnell sich hinab, an's weitgesehene Grabmal Aespetes. Nicht blickte sie erst nach der Beste der Stadt hin, Nicht in das ruhige Feld, das zwischen des heiligen Xanthos

Immer fließendem Schmuck und des Simvis steinigem breitem Trockenem Bette, hinab nach dem liesigen Ufer sich strecket. Nicht durchlief ihr Blick die Neihen der Schiffe, der Zelte, Spähete nicht im Gewimmel herum des geschäftigen Lagers; Meerwärts wandte die Göttliche sich, der Sigeische Hügel Füllt' ihr das Auge, sie sah den rüstigen Peleionen Seinem geschäftigen Volke der Myrmidonen gebietend.

Gleich der beweglichen Schaar Ameisen, deren Geschäfte Tief im Walde der eilende Tritt des Jägers gestöret, Ihren Haufen zerstreuend, wie lang' er und sorglich gethürmt war.

Schnell die gesellige Menge, zu tausend Schaaren zerstoben, Wimmelt sie hin und her, und einzelne Tausende wimmeln, Jede das Nächste fassend und sich nach der Mitte bestrebend, hin nach dem alten Gebäude des labyrinthischen Kegels. Also die Myrmidonen, sie häuften Erde mit Erde, Mings von außen den Wall aufthürmend, also erwuchs er Höher, augenblicks, hinauf in beschriebenem Kreise.

Aber Achilleus stand im Grunde des Bechers, umgeben Rings von dem stürzenden Wall, der um ihn ein Denkmal emporstieg.

Hinter ihn trat Athene, nicht fern, des Antilochos Bildung Hüllte die Göttin ein, nicht ganz, denn herrlicher schien er. Bald nun zurückgewandt, erblickte den Freund der Pelide Freudig, ging ihm entgegen und sprach, die Hand ihm er= areifend:

Trauter, kommst du mir auch das ernste Geschäft zu befördern, Das der Jünglinge Fleiß mir nah und näher vollbringet? Sieh! wie rings der Damm sich erhebt und schon nach der Mitte

Sid

Sich der rollende Schutt, den Kreis verengend, herandrängt. Solches mag die Menge vollenden, doch dir sep empsohlen In der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, zu bauen. Hier! zwen Platten sondert' ich aus, beim Graben gesundne Ungeheure; gewiß der Erderschüttrer Poseidon Riß vom hohen Gebirge sie los und schleuberte hierher Sie, an des Meeres Nand, mit Kies und Erde sie decend. Diese bereiteten stelle sie auf, an einander sie lehnend Baue das seste Gezelt! darunter möge die Urne Stehen, heimlich verwahrt, fern bis an's Ende der Tage. Fülle die Lücke sodann des tiesen Naumes mit Erde, Immer weiter heran, bis daß der vollendete Kegel, Auf sich selber gestüßt, den künstigen Menschen ein Mal sep.

Also sprach er, und Zeus klaräugige Tochter Athene Hieltihm die Hände noch fest, die schrecklichen, denen im Streite Ungern nahet ein Mann, und wenn er der trefflichste wäre. Diese drückt sie geschlossen, mit gottlicher freundlicher Stärke, Wiederholend, und sprach die holden erfreuenden Worte: Lieber, was du gebeutst, vollendet künftig der deinen Letter, sen es nun ich, sen auch es ein andrer, wer weiß es. Aber laß uns sogleich, aus diesem drängenden Kreise Steigend hinauf, des Walles erhabenen Rücken umschreiten. Dorten zeigt sich das Meer und das Land und die Inseln der Kerne.

Also sprach sie und regte sein Herz und hob, an der Hand ihn Führend, leicht ihn hinauf, und also wandelten beide Um den erhabenen Nand des immer wachsenden Dammes.

Alber die Göttin begann, die blauen glänzenden Augen Gegen das Meer gewendet, versuchende freundliche Worte: Goethe's Weite. XL. Vd. 19 Welche Segel sind dieß, die zahlreich, hinter einander, Streben dem Ufer zu, in weite Reihe gedehnet? Diese nahen, mich dunkt, so bald nicht der heiligen Erde, Denn vom Strande der Wind weht morgendlich ihnen entgegen.

Irret der Blick mich nicht, versetzte der große Pelide, Trüget mich nicht das Bild der bunten Schiffe, sie sind es Kuhne, Phonikische Männer, begierig mancherlei Reichthums. Aus den Inseln führen sie her willkommene Nahrung, Zu dem Achaiischen Heer, das lange vermißte die Zusuhr. Wein und getrocknete Frucht und Heerden blokendes Viehes. Ia, sie sollen gelandet, mich dünkt, die Völker erquicken, Ehe die drängende Schlacht die neugeskärkten heranruft.

Wahrlich! versette darauf die bläulich blickende Göttin: Reinesweges irrte der Mann, ber hier an der Rufte Sich die Warte zu schaffen die Seinigen sammtlich erregte, Künftig in's hohe Meer nach kommenden Schiffen zu fpaben, Ober ein Fener zu zunden, der Steuernden nachtliches Zeichen. Denn der weiteste Raum eröffnet hier sich den Augen, Nimmer teer; ein Schiff begegnet strebenden Schiffen, Dber folgt. Fürmahr! ein Mann von Dfeanos Stromen Kommend, und forniges Gold des hintersten Phasis im hohlen Schiffe führend, begierig nach Tausch bas Meer zu durchstreifen, Immer wurd' er gesehn, wohin er sich wendete. Schifft' er Durch die salzige Fluth des breiten Hellespontos Nach des Kroniden Wieg' und nach dem Stromen Aegyptos, Die Tritonische Sprte zu sehen verlangend, vielleicht auch Un dem Ende der Erde die niedersteigenden Rosse Helios zu begrußen und bann nach Sause zu kehren, Reich mit Waaren beladen, wie manche Rufte geboten,

Dieser würde gesehn so hinwarts also auch herwarts. Selbst auch wohnet, mich daucht, dort hinten zu, wo sich die Nacht nie

Trennt von der heiligen Erde, der ewigen Nebel verdrossen, Mancher entschlossene Mann, auf Abenteuer begierig, Und er wagt sich in's offene Meer; nach dem frohlichen Tagzu Steuernd gelangt er hieher, und zeigt den Hügel von ferne Seinen Gesellen und fragt, was hier das Zeichen bedeute.

Und mit heiterem Blick erwiderte froh der Pelide: Weislich sagst du mir das, des weisesten Vaters Erzeugter! Nicht allein bedenkend was jest dir das Auge berühret, Sondern das Künftige schauend, und heiligen Sehern verz gleichbar.

Gerne hör' ich dich an, die holden Reden erzeugen Neue Wonne der Brust, die schon so lang' ich entbehre. Wohl wird mancher daher die blaue Woge durchschneiden, Schauen das herrliche Mal und zu den Ruderern sprechen: Hier liegt keineswegs der Achaier geringster bestattet, Denen zurück den Weg der Moiren Strenge versagt hat; Denn nicht wenige trugen den thürmenden Hügel zusammen.

Rein! so redet er nicht, versetzte heftig die Göttin: Sehet! ruft er entzückt, von fern den Gipfel erblickend, Dort ist das herrliche Mal des einzigen großen Peliden, Den so frühe der Erde der Moiren Willfür entrissen. Denn das sag' ich dir an, ein wahrheitsliebender Seher, Dem jest augenblicks das Künftige Götter enthüllen: Weit von Okeanos Strom, wo die Mosse Helios herführt, Ueber den Scheitel, sie lenkend, bis hin wo er Abends hinabsteigt, Ja, so weit nur der Tag und die Nacht reicht, siehe, verbreitet

Sich bein herrlicher Ruhm, und alle Völker verehren Deine treffende Wahl des kurzen rühmlichen Lebens. Köstliches hast du erwählt. Wer jung die Erde verlassen, Wandelt auch ewig jung im Neiche Persephoneia's, Ewig erscheint er jung den Künftigen, ewig ersehnet. Stirbt mein Vater dereinst, der graue reisige Nestor, Wer beklagt ihn alsdann? und selbst von dem Auge des Sohnes Wälzet die Thräne sich kaum, die gelinde. Völlig vollendet Liegt der ruhende Greis, der Sterblichen herrliches Muster. Aber der Jüngling fallend erregt unendliche Sehnsucht Allen künstigen auf, und jedem stirbt er auf's Neue, Der die rühmliche That mit rühmlichen Thaten gekrönt wünscht.

Gleich versetzte darauf einstimmende Reden Achilleus: Ja, so schätzt der Mensch das Leben, als heiliges Kleinod, Daß er jenen am meisten verehrt, der es trokig verschmähet. Manche Tugenden gibt's der hohen verständigen Weisheit, Manche der Treu' und der Pslicht und der alles umfassenden Liebe;

Aber keine wird so verchrt von sämmtlichen Menschen Als der kestere Sinn, der, statt dem Tode zu weichen, Selbst der Keren Gewalt zum Streite muthig heranruft. Auch ehrwürdig sogar erscheinet künft'gen Geschlechtern Jener, der nahe bedrängt von Schand' und Jammer, entsscher,

Selber die Schärfe des Erzes zum zarten Leibe gewendet. Wider Willen folgt ihm der Ruhm; aus der Hand der Verstweiflung

Nimmt er den herrlichen Kranz des unverwelflichen Siegers.

Also sprach er, doch ihm erwiderte Pallas Athene:

Schickliches haft du gesprochen, benn so begegnet's ben Menschen. Selbst den geringsten erhebt der Todesgefahren Verachtung. Herrlich steht in der Schlacht ein Knecht an bes Koniges Seite. Selbst des häuslichen Weibes Ruhm verbreitet die Erde. Immer noch wird Alfestis, die stille Gattin, genennet Unter den Helden, die sich für ihren Admetos dahingab. Aber Keinem steht ein herrlicher größeres Loos vor, Als dem, welcher im Streit unzähliger Manner der erste Ohne Frage gilt, die hier, Achaiischer Abkunft Oder heimische Phrygen, unendliche Kampfe durchstreiten. Mitemospne wird eh' mit ihren herrlichen Tochtern Jener Schlachten vergeffen, ber erften gottlichen Rampfe, Die dem Kroniden bas Reich befestigten, wo sich die Erde, Wo fich himmel und Meer bewegten in fammenbem Antheil, Ch' die Erinn'rung verloschen der argonautischen Kuhnheit, Und Herkulischer Kraft nicht mehr die Erde gedenken, Als daß biefes Gefild und diefe Rufte nicht follten Kunden hinfort zehnjährigen Kampf und die Gipfel der Thaten. Und dir war es bestimmt, in diesem herrlichen Kriege, Der ganz Hellas erregt und seine ruftigen Streiter Ueber das Meer getrieben, so wie die letten Barbaren, Bundesgenoffen der Troer, hieher zum Kampfe gefordert, Immer der erste genannt zu senn, als Führer der Wölker. Wo sich nun kunftig der Kranz der ruhigen Männer versammelt Und den Sänger vernimmt, in sicherem Hafen gelandet, Ruhend auf gehauenem Stein von der Arbeit des Rubers Und vom schrecklichen Kampf mit unbezwinglichen Wellen; Auch am heiligen Kest um den herrlichen Tempel gelagert Zeus des Olympiers, oder des fernetreffenden Phobos, Wenn der ruhmliche Preis ben gludlichen Siegern ertheilt ward,

Immer wird dein Name zuerst von den Lippen des Sängers Fließen, wenn er voran des Gottes preisend erwähnte. Allen erhebst du das Herz, als gegenwärtig, und allen Tapfern verschwindet der Ruhm sich auf dich Einen vereinend.

Drauf mit ernstem Blick verfette lebhaft Achilleus: Dieses redest du bieder und wohl, ein verständiger Jungling. Denn zwar reizt es ben Mann zu sehn die brangende Menge Seinetwegen versammelt, im Leben, gierig bes Schauens, Und fo freut es ihn auch ben holben Ganger zu benfen, Der des Gesanges Kranz mit seinem Namen verflechtet; Aber reizender ist's sich nahverwandter Gesinnung Ebeler Manner zu freun, im Leben so auch im Tobe. Denn mir ward auf der Erde nichts fostlichers jemals gegeben, Als wenn mir Ajar die Hand, der Telamonier, schüttelt, Abends, nach geendigter Schlacht und gewaltiger Muhe, Sich bes Sieges erfreuend und niedergemordeter Feinde. Wahrlich, bas turze Leben, es ware dem Menschen zu gonnen Daß er es froh vollbrächte, vom Morgen bis an den Abend Unter der Salle figend und Speise die Fille genießend, Auch dazu den stärkenden Wein, den Sorgenbezwinger, Wenn der Sanger indes Vergangnes und Kunftiges brachte. Aber ihm ward so wohl nicht jenes Tages beschieden, Da Kronion ergurnt dem flugen Japetiden, Und Pandorens Gebild Hephaistos dem Konig geschaffen; Damals war beschlossen ber unvermeibliche Jammer Allen sterblichen Menschen, die je die Erde bewohnen. Denen Helios nur zu truglichen Hoffnungen leuchtet, Trugend felbst durch himmlischen Glanz und erquicenbe Strahlen -

Denn im Busen des Menschen ist stets des unendlichen Saders

Quelle zu fließen geneigt, des tuhigsten Hauses Verderber. Neid und Herrschsucht und Wunsch des unbedingten Besißes Weit vertheileten Guts, der Heerden, so wie des Weibes, Die ihm göttlich scheinend gefährlichen Jammer in's Haus bringt.

Nud wo rastet der Mensch von Muh' und gewaltigem Streben, Der die Meere besährt im hohlen Schisse? die Erde, Kräftigen Stieren folgend, mit schicklicher Furche durchziehet? Ueberall sind Gesahren ihm nah, und Toche, der Moiren Aelteste, reget den Boden der Erde so gut als das Meer auf. Also sag' ich dir dieß: der Glücklichste denke zum Streite Immer gerüstet zu sepn, und jeder gleiche dem Krieger, Der von Helios Blick zu scheiden immer bereit ist.

Lächelnd versetzte darauf die Göttin Pallas Athene: Laß dieß alles uns nun beseitigen! Jegliche Rede, Wie sie auch weise sev, der erdegeborenen Menschen, Löset die Räthsel nicht der undurchdringlichen Zukunft. Darum gedenk ich besser des Zwecks, warum ich gekommen, Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend gebötest, Dir sogleich zu besorgen das Röthige, wie auch den Deinen.

Und mit heiterem Ernst versetzte der große Pelide: Wohl erinnerst du mich, der weisere, was es bedürfe. Mich zwar reizet der Hunger nicht mehr, noch der Durst, noch ein anders

Erdegebornes Verlangen, zur Feper fröhlicher Stunden; Aber diesen ist nicht, den treu arbeitenden Männern, In der Mühe selbst der Mühe Labung gegeben. Forderst du auf der Deinigen Kraft, so mußt du sie stärken Mit den Gaben der Ceres, die alles Rährende spendet. Darum eile hinab, mein Freund, und sende des Brotes Und des Weines genug, damit wir fördern die Arbeit. Und am Abende soll der Geruch willkommenen Fleisches Euch entgegendampfen, das erst geschlachtet dahin siel. Also sprach er laut; die Seinen hörten die Worte, Lächelnd unter einander, erquickt vom Schweise der Arbeit.

Aber hinab flieg Pallas, die gottliche, fliegenden Schrittes Und erreichte fogleich der Myrmidonen Gezelte, Unten am Auße bes Hugels, die rechte Seite bes Lagers Treu bewachend; es fiel dieg Loos dem hohen Achilleus. Gleich erregte die Gottin die stets vorsichtigen Manner, Welche die goldene Frucht der Erde reichlich bewahrend Sie dem streitenden Mann zu reichen immer bereit sind. Diese nun rief sie an und sprach die gebietenden Worte: Auf! was saumet ihr nun des Brotes willkommene Nahrung Und des Weines hinauf den Schwerbemühten zu bringen! Die nicht heut am Gezelt in frohem Geschwäße versammelt Sipen, das Feuer schurend sich tägliche Nahrung bereiten. Auf! ihr Faulen, schaffet sogleich den thätigen Männern Was der Magen bedarf; denn allzuoft nur verkurzt ihr Streitendem Volke ben schuldigen Lohn verheißener Nahrung. Aber, mich dunkt, euch foll des Herrschenden Born noch ereilen. Der den Krieger nicht her um euretwillen geführt hat. Also sprach sie, und jene gehorchten, verdroffenes Herzens Eilend, und schafften die Kulle heraus, die Mäuler beladend. Pandora+

Festspiel.

Erster Aufzug.

## Personen.

Epimetheus, } Japetiden.

Phileros, Prometheus Sohn.

Elpore,

Epimeleia, } Epimetheus Tochter.

Cos.

Pandora, Epimetheus Gattin.

Damonen.

Selios.

Schmiebe.

Sirten.

Feldbauenbe.

Rrieger.

Gewerbeleute.

Binger.

Fischer.

# Der Schauplat

wird im großen Sint nach Pouffinischer Weise gebacht.

#### Seite bes Prometheus.

Ju der Linken des Juschauers Tels und Gebirg, aus dessen machtigen Banken und Massen natürliche und künstliche Sohlen neben und über einander gebildet sind, mit mannichsaltigen Pfaden und Steigen, welche sie verbinden. Einige dieser Höhlen sind wieder mit Velöstücken zugesent, andere mit Thoren und Gattern verschlossen, alles roh und derb. Hier und da sieht man etwas regelmäßig Gesmauertes, vorzüglich Unterstügung und künstliche Verbindung der Massen bezweckend, auch schon bequemere Wohnungen andeutend, doch ohne alle Symmetrie. Rankengewächse hangen herab; einzelne Büsche zeigen sich auf den Abssätzen; höher hinauf verdichtet sich das Gesträuch, die sich das Ganze in einen waldigen Gipfel endigt.

## Seite bes Epimethens.

Gegenüber zur Rechten ein ernstes Holzgebäube nach altester Art und Sonstruction, mit Säulen von Baumstämmen, und kaum gekanteten Gebälfen und Gesimsen. In der Vorhalle sieht man eine Ruhestätte mit Fellen und Teppichen. Neben dem Hauptgesbäude, gegen den Hintergrund, kleinere ähnliche Wohnungen mit vielsachen Anstalten von trockenen Mauern, Planken und Hecken, welche auf Besriedigung verschiedener Besithumer deuteu; dahinter

bie Gipfel von Fruchtbaumen, Anzeigen wohlbestellter Garten. Weiterhin mehrere Gebaube im gleichen Sinne.

Im hintergrunde mannichfaltige Flachen, Hügel, Busche und haine; ein Fluß, ber mit Fällen und Krümmungen nach einer Seebucht sließt, die zunächst von steilen Felsen begränzt wird. Der Meereshorizont, über ben sich Inseln erheben, schließt das Ganze.

# Nacht.

## Epimetheus.

(Aus der Mitte der Landschaft hervortretenb.)

Kindheit und Jugend, allzuglücklich preis ich sie! Dag nach durchstürmter durchgenoffner Tagesluft, Behender Schlummer allgewaltig sie ergreift, Und, jede Spur vertilgend fraft'ger Gegenwart, Vergangnes, Traume bildend, mischt Zukunftigem. Ein fold Behagen, ferne bleibt's dem Alten, mir. Nicht sondert mir entschieden Tag und Nacht sich ab, Und meines Namens altes Unheil trag' ich fort: Denn Epimetheus nannten mich die Zeugenden, Bergangnem nachzusinnen, Raschgeschehenes Buruckzuführen, muhsamen Gedankenspiels, Bum truben Reich gestalten = mischender Möglichkeit. So bittre Muhe war dem Jungling auferlegt, -Daß ungeduldig in das Leben hingewandt Ich unbedachtsam Gegenwärtiges ergriff, Und neuer Sorge neubelastende Qual erwarb. Go flohst bu, fraft'ge Beit ber Jugend, mir bahin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir zum Trost, Von Fulle zum Entbehren, von Entzuden zu Verdruß. Verzweiflung floh vor wonniglichem Gautelmahn, Ein tiefer Schlaf erquickte mich von Glück und Noth, Nun aber, nächtig immer schleichend wach umher, Bedaur' ich meiner Schlafenden zu kurzes Glück, Des Hahnes Krähen fürchtend, wie des Morgensterns Voreilig Blinken. Besser blieb' es immer Nacht! Gewaltsam schüttle Helios die Lockengluth; Doch Menschenpfade zu erhellen sind sie nicht.

Was aber hör' ich? Knarrend öffnen sich so früh Des Bruders Thore. Wacht er schon, der Thätige? Voll Ungeduld zu wirken, zündet er schon die Gluth Auf hohlem Herdraum werkaufregend wieder an? Und ruft zu mächt'ger Arbeitslust die rußige, Mit Suß und Schlag, Erz auszubilden fräst'ge Schaar? Nicht so! Ein eilend leiser Tritt bewegt sich her, Mit frohem Tonmaß herzerhebenden Gesangs.

Phileros.

(Bon ber Seite bes Prometheus her.)

Bu freieren Luften hinaus, nur hinaus! Wie drängen mich Mauern! wie ängstet das Haus! Wie sollen mir Felle des Lagers genügen? Geläng' es, ein Fener in Träume zu wiegen? Nicht Ruhe nicht Nast Den Liebenden faßt. Was hilft es, und neiget das Haupt auch sich nieder, Und sinken ohnmächtig ermüdete Glieder; Das Herz es ist munter, es regt sich, es wacht, Es lebt den lebendigsten Tag in der Nacht! Alle blinken die Sterne mit zitterndem Schein, Alle laden zu Freuden der Liebe mich ein, Bu suchen, zu wandeln den duftigen Gang, Wo gestern die Liebste mir wandelt' und sang, Wo sie stand, wo sie saß, wo mit bluhenden Bogen Beblumete Himmel sich über und zogen, Und um und und an und so drängend und voll Die Erde von nickenden Blumen erquoll. O dort nur, o dort!

Off and Outen has Out

Ift zum Ruhen der Ort!

Epimetheus.

Wie tonet mir ein macht'ger Homnus durch die Nacht! Phileros.

Wen treff' ich schon, wen treff' ich noch den Wachenden? Epimetheus.

Phileros bist du es? Deine Stimme scheint es mir. Phileros.

Ich bin es, Oheim! aber halte mich nicht auf. Epimetheus.

Wo eilst du hin, du morgendlicher Jüngling du? Phileros.

Wohin mich nicht dem Alten zu begleiten ziemt. Epimetheus.

Des Jünglings Pfade, zu errathen sind sie leicht. Phileros.

So las mich los und frage mir nicht weiter nach. Epimetheus,

Vertraue mir! Der Liebende bedarf des Raths.

Jum Rathe bleibt nicht, zum Vertrauen bleibt nicht Raum. Epimetheus.

Phileros.

So nenne mir den Namen deines holden Glucks.

- Phileros.

Werborgen ift ihr Name wie der Eltern mir.

Epimetheus.

Much Unbefannte zu beschädigen bringet Weh. Phileros.

Des Ganges heitre Schritte, Guter, trübe nicht. Epimetheus.

Daß du in's Ungluck rennest, fürcht' ich nur zu sehr. Phileros.

Phileros, nur dahin zum bedufteten Garten! Da magst bu die Fulle der Liebe dir erwarten, Wenn Gos, die Blode, mit gluhenbem Schein Die Teppiche rothet am heiligen Schrein, Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, Mit rotheren Wangen, nach Helios Thor, Nach Garten und Feldern mit Sehnsucht hinaus Die Blicke versendet und spähet mich aus. So wie ich zu dir,

So ftrebft bu gu mir!

(Ab nach der rechten Seite des Zuschauers.) Epimetheus.

Fahr hin, Beglückter, Sochgefegneter! bahin! Und warst bu nur den furzen Weg zu ihr beglückt, Doch zu beneiden! Schlägt dir nicht des Menschenheils Erwünschte Stunde? zoge sie auch fchnell vorbei.

So war auch mir! So freudig hupfte mir bas Herz, Als mir Pandora nieder vom Olympos fam. Allschönst und allbegabtest regte sie sich hehr Dem Staunenden entgegen, forschend holden Blicks, Db ich, bem strengen Bruder gleich, wegwiese sie. Doch nur zu machtig war mir schon das herz erregt, Die holde Braut empfing ich mit berauschtem Sinn. Sodann geheimnifreicher Mitgift naht' ich mich,

Des irdenen Gefäßes hoher Wohlgestalt. Verschlossen stand's. Die Schöne freundlich trat hinzu, Zerbrach das Göttersiegel, hub den Deckel ab. Da schwoll gedrängt ein leichter Dampf aus ihm hervor, Als wollt' ein Weihrauch danken den Uraniern, Und frohlich fuhr ein Sternblig aus dem Dampf heraus, Sogleich ein andrer; andre folgten heftig nach. Da blickt' ich auf, und auf der Wolfe schwebten schon Im Gaufeln lieblich Gotterbilder, buntgedrängt; Pandora zeigt' und nannte mir die Schwebenden: Dort siehst du, sprach sie, glanzet Liebesgluck empor! Wie? rief ich, droben schwebt es? Hab' ich's doch in dir! Daneben zieht, so sprach sie fort, Schmucklustiges Des Vollgewandes wellenhafte Schleppe nach. Doch höher steigt, bedächtig ernsten Herrscherblicks, Ein immer vorwarts dringendes Gewaltgebild. Dagegen, gunfterregend strebt, mit Freundlichkeit Sich felbst gefallend, suß zudringlich, regen Blicks, Ein artig Bild, bein Auge suchend, emfig her. Noch andre schmelzen freisend in einander hin, Dem Rauch gehorcheud, wie er hin und wieder wogt, Doch alle pflichtig, beiner Tage Luft zu feyn.

Da rief ich aus: Vergebens glänzt ein Sternenheer, Vergebens rauch gebildet wünschenswerther Trug! Du trügst mich nicht, Pandora, mir die einz'ge! Kein andres Glück verlang' ich, weder wirkliches Noch vorgespiegeltes im Luftwahn. Bleibe mein!

Indessen hatte sich das frische Menschenchor, Das Chor der Neulinge, versammelt mir zum Fest. Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an, Und drangen zu und haschten. Aber flüchtiger Goethe's Werke. XL. Bd. Und irdisch ausgestreckten Händen unerreichbar jene, steigend jest empor und jest gesenkt, Die Menge täuschten stets sie, die versolgende. Ich aber zuversichtlich trat zur Gattin schnell, Und eignete das gottgesandte Wonnebild Mit starken Armen meiner lieberfüllten Brust. Auf ewig schuf da holde Liebesfülle mir Zur süßen Lebensfabel jenen Augenblick.

(Er begibt sich nach dem Lager in der Borhalle, und besteigt es.)

Jener Aranz, Pandorens Locken Eingedrückt von Götterhänden, Wie er ihre Stirn umschattet, Ihrer Augen Gluth gedämpfet, Schwebt mir noch vor Seel' und Sinnen, Schwebt, da sie sich längst entzogen, Wie ein Sternbild über mir.

Doch er halt nicht mehr zusammen; Er zerstießt, zerfällt und streuet Ueber alle frischen Fluren Reichlich seine Gaben aus.

(Schlymmerns.)

D wie gerne band' ich wieder Diesen Kranz! Wie gern verknüpft' ich, War's zum Kranze, war's zum Strauße,

Flora=Cypris, deine Gaben! Doch mir bleiben Kranz und Sträuße Nicht beisammen! Alles löst sich. Einzeln schafft sich Blum' und Blume Durch das Grüne Kaum und Plaß. Pflückend geh' ich und verliere Das Gepflückte. Schnell entschwindet's. Rose, brech' ich deine Schöne, Lilie du, bist schon bahin!

(Er entschläft.)

Prometheus.

(Eine Fadel in der hand.)

Der Fackel Flamme morgendlich dem Stern voran In Waterhänden aufgeschwungen kündest du Tag vor dem Tage! Göttlich werde du verehrt. Denn aller Fleiß, der männlich schäßenswertheste, Ist morgendlich; nur er gewährt dem ganzen Tag Nahrung, Behagen, müder Stunden Vollgenuß. Deßwegen ich der Abendasche heil'gen Schaß Entblößend früh zu neuem Gluthtrieb aufgesacht, Vorleuchtend meinem wackern arbeitstreuen Volk, So rus' ich laut euch Erzgewält'ger nun hervor. Erhebt die starken Arme leicht, daß tactbewegt Ein kräst'ger Hämmerchortanz laut erschallend, rasch Uns das Geschmolz'ne vielsach strecke zum Gebrauch. (Wehrere Höhlen erössnen sich, mehrere Feuer sangen an zu brennen.)

Schmiebe.

Jündet das Feuer an!
Feuer ist oben au.
Höchstes er hat's gethan,
Der es geraubt.
Wer es entzündete,
Sich es verbündete,
Schmiedete, ründete
Aronen dem Haupt.
Wasser es sließe nur!
Fließet es von Natur

Felsenab durch die Flur, Zieht est auf seine Spur Menschen und Vieh. Fische sie wimmeln da, Vögel sie himmeln da, Ihr' ist die Fluth. Die unbeständige Stürmisch lebendige, Daß der Verständige Manchmal sie bändige, Finden wir gut.

Erde sie steht so fest!
Wie sie sich qualen läßt!
Wie man sie scharrt und plackt!
Wie man sie rist und hackt!
Da soll's heraus.
Furchen und Striemen ziehn
Ihr auf den Rücken hin
Knechte mit Schweißbemühn;
Und wo nicht Blumen blühn,
Schilt man sie aus.

Strome du, Luft und Licht, Weg mir vom Angesicht!
Schürst du das Feuer nicht, Bist du nichts werth.
Strömst du zum Herd herein, Sollst du willkommen sepn, Wie sich's gehört.
Dring' nur herein in's Haus; Wilst du hernach hinaus, Bist du verzehrt.

Rasch nur zum Werk gethan!
Feuer nun stammt's heran,
Feuer schlägt oben an;
Sieht's doch der Bater an,
Der es geraubt.
Der es entzündete,
Sich es verbündete,
Schmiedete, ründete
Kronen dem Haupt.

#### Prometheus.

Des that'gen Manns Behagen sen Partenlichkeit. Drum freut es mich, daß, andrer Elemente Werth Verkennend, ihr das Feuer über alles preist. Die ihr hereinwarts auf den Ambos blickend wirkt, Und hartes Erz nach eurem Sinne zwingend formt, Euch rettet' ich, als mein verlorenes Geschlecht Bewegtem Rauchgebilde nach, mit trunknem Blid, Mit offnem Urm, sich sturzte, zu erreichen bas Was unerreichbar ist, und war's erreichbar auch, Richt nutt noch frommt; ihr aber send bie Nugenben. Wildstarre Felsen widerstehn euch keineswege; Dort sturgt von euren Sebeln Erzgebirg berab, Geschmolzen fließt's, jum Werkzeug umgebilbet nun, Bur Doppelfaust. Berhundertfältigt ist die Kraft. Geschwungne Sammer bichten, Bange fasset klug, So, eigne Kraft und Bruderkrafte mehret ihr, Werkthätig, weisekräftig, in's Unendliche. Was Macht entworfen, Keinheit ausgesonnen, sep's Durch euer Wirken über sich hinausgeführt. Drum bleibt m Tagwerk vollbewußt und freigemuth: Denn eurer Nachgebornen Schaar sie nahet schon, Gefertigtes begehrend, Seltnem huldigend.

Sirten.

Ziehet den Berg hinauf, Folget der Flusse Lauf! Wie sich der Fels beblüht, Wie sich die Weide zieht, Treibet gemach!

Reduter und thauig Naß; Wandelt und fieht sich um, Trippelt, genießet stumm, Was es bedarf.

Erfter Sirt.

(Zu ben Schmieben.)

Mächtige Bürger hier

Stattet uns aus!

Reichet ber Klingen mir

Schärfste heraus.

Sprinr muß leiben!

Nohr einzuschneiben

Gebt mir die feinsten gleich!

Bart sey ber Ton.

Preisend und lobend euch

Biehn wir bavon.

Zwenter hirt.

(Bum Cchmiebe.)

Hast du wohl Weichlinge Freundlich versorgt, Haben noch oben drein Sie dir es abgeborgt. Reich' und des Erzes Kraft
Spißig, nach hinten breit,
Daß wir es schnuren fest
An unsrer Stabe Schaft.

Dem Wolf begegnen wir, Menschen, Miswilligen;
Denn selbst die Billigen
Sehn es nicht gern,
Wenn man sich was vermist;
Doch nah und fern
Läst man sich ein,
Und wer kein Krieger ist,
Soll auch kein Hirte seyn.

Dritter hirt.

(Bum Comlebe.)

Wer will ein Hirte senn,
Lange Zeit er hat;
Zähl' er die Stern' im Schein,
Blas' er auf dem Blatt.
Blätter gibt uns der Baum,
Wohre gibt uns das Moor;
Künstlicher Schmiedegesell
Neich uns was anders vor!
Neich' uns ein ehern Nohr,
Zierlich zum Mund gespist.
Blätterzart angeschlist:
Lauter als Menschensang
Schallet es weit;
Mädchen im Lande breit
Hören den Klang.

(Die Sirten vertheilen fich unter Mufit und Gesang in ber Gegenb.)

#### Prometheus.

Entwandelt friedlich! Friede findend geht ihr nicht. Denn solches Loos dem Menschen wie den Thieren ward, Nach deren Urbild ich mir bestres bildete, Daß ein's dem andern, einzeln oder auch geschaart, Sich widersett, sich hassend aneinander dräugt, Bis ein's dem andern Uebermacht bethätigte. Drum fast euch wacer! Eines Naters Kinder ihr. Wer falle? stehe? kann ihm wenig Sorge sepn.

Ihm ruht zu Hause vielgewaltiger ein Stamm, Der stets fern aus und weit und breit umher gesinnt. In enge wohnt er auf einander bichtgedrängt. Nun ziehn sie aus und alle Welt verdrängen sie. Gesegnet sep des wilden Abschieds Augenblick!

Drum Schmiebe! Freunde! Nur zu Wassen legt mir's an, Das andre lassend, was der sinnig Ackernde, Was sonst der Fischer von euch fordern mochte heut. Nur Wassen schafft! Geschaffen habt ihr alles dann, Nuch derbster Sohne übermäß'gen Vollgenuß. Jest erst, ihr mühsam sinsterstündig Strebenden, Für euch ein Ruhmahl! Denn wer Nachts arbeitete, Genieße, wenn die andern früh zur Mühe gehn.

(Dem schlasenben Epimetheus sich nähernb.) Du aber einz'ger Mitgeborner, ruhst du hier? Nachtwandler, Sorgenvoller, Schwerbedenklicher. Du dauerst mich und doch belob' ich bein Geschick. Zu dulden ist! Sep's thätig oder leidend auch.

> Schmiede. Der es entzündete, Sich es verbündete,

Schmiedete, rundete Kronen dem Haupt.

(Sie verlieren sich in ben Gewolben, die sich schließen.)

Epimetheus.

(In offner Salle schlafenb.)

Elpore.

(Den Morgenstern auf bem Haupte, in luftigem Gewand steigt hinter bem Hügel herauf.)

Epimetheus (traumenb).

Ich seh' Gestirne kommen dicht gedrängt! Ein Stern für viele, herrlich glänzet er! Was steiget hinter ihm so hold empor! Welch liebes Haupt bekrönt, beleuchtet er? Nicht unbekannt bewegt sie sich herauf Die schlanke, holde, niedliche Gestalt. Bist du's, Elpore?

Elpore (von fern).

Theurer Bater, ja!

Die Stirne bir zu kuhlen weh' ich her!

Epimetheus.

Tritt naher, komm!

Elpore.

Das ist mir nicht erlaubt. Epimetheus.

Mur naher!

Elpore (nahend).

So benn ?

Epimetheus.

So! noch näher!

Elpore (gang nah).

®0 €

epimetheus.

3ch tenne dich nicht mehr.

Elpore.

Das bacht' ich wohl.

(Wegtretend.)

Mun aber ?

Epimetheus.

Ja du bist's geliebtes Madchen!

Das beine Mutter scheidend mir entriß.

Wo bliebst du? Komm zu beinem alten Vater.

Elpore (herzutretend).

Ich komme, Water; boch es fruchtet nicht.

Epimetheus.

Welch lieblich Kind besucht mich in der Nahe?

Elpore.

Die du verkennst und kennst, die Tochter ist's.

Epimetheus.

So fomm' in meinen Arm!

Elpore.

Bin nicht zu faffen.

Epimetheus.

So tuffe mich!

Elpore (zu seinen Kaupten).

3ch tuffe beine Stirn

Mit leichter Lippe.

(Sich entfernend.)

Fort schon bin ich, fort!

Epimetheus.

Wohin? wohin?

Cipore.

Nach Liebenden zu blicken.

Epimetheus.

Warum nach benen? Die bedürfen's nicht.

Elpore.

Ach wohl bedürfen sie's und niemand mehr. Erimetheus.

So fage mir denn gu!

Elpore.

Und was denn? was? Epimetheus.

Der Liebe Gluck, Pandorens Wiederkehr.

Elpore.

Unmöglich's zu versprechen ziemt mir wohl. Epimetheus.

Und sie wird wieder kommen?

Elpore.

Ja boch! ja!

(Bu ben Zuschauern.)

Gute Menschen! so ein zartes Ein mitfühlend Herz, die Götter Legten's in den jungen Busen, Was ihr wollet, was ihr wünschet Nimmer kann ich's euch versagen, Und von mir, dem guten Mädchen, Hot ihr weiter nichts als Ja.

Ach! die anderen Damonen, Ungemüthlich, ungefällig, Kreischen immerfort dazwischen Schadenfroh ein hartes Nein.

Doch der Morgenlüfte Wehen Mit dem Kräh'n des Hahn's vernehm' ich! Eilen muß die Morgendliche, Eilen zu Erwachenden. Doch so kann ich euch nicht lassen. Wer will noch was liebes hören? Wer von euch bedarf ein Ja?

Welch ein Tosen! welch ein Wühlen! Ist's der Morgenwelle Brausen? Schnanbst du, hinter goldnen Thoren, Noßgespann des Helios? Nein! mir wogt die Menge murmelnd, Wildbewegte Wunsche sturzen Aus den überdrängten Herzen, Wälzen sich zu mir empor.

Ach! was wollt ihr von der Zarten?
Ihr Uuruh'gen, Uebermüth'gen!
Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre,
Glanz und Herrlichkeit? Das Mädchen
Kann euch solches nicht verleihen;
Ihre Saben, ihre Tone,
Alle sind sie mädchenhaft.

Wollt ihr Macht? der Mächt'ge hat sie. Wollt ihr Reichthum? Zugegrissen! Glanz? Behängt euch! Einsluß? Schleicht nur. Hosse niemand solche Giter; Wer sie will, ergreise sie.

Stille wird's! Doch hor' ich beutlich, Leis' ist mein Gehor, ein seufzend Lispeln! Still! ein lispelnd Seufzen! O! das ist der Liebe Ton. Wende dich zu mir, Geliebter! Schau' in mir der Süßen, Treuen, Wonnevolles Ebenbild. Frage mich, wie du sie fragest, Wenn sie vor dir steht und lächelt, Und die sonst geschlossne Lippe Dir bekennen mag und darf.

"Wird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja!
"Mein senn?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch!
"Werden wir uns wieder finden?"
Ja gewiß! "Treu wieder finden?
Nimmer scheiden?" Ja doch! ja!
(Ste verhällt sich und verschwindet; als Echo wlederholens:)

Ja boch! ja!

Epimetheus.

(Erwachend.)

Wie suß, o Traumwelt, schöne! lösest du dich ab!
(Durchbringendes Angsigeschrei eines Weibes vom Garten ber.)
Epimetheus.

(Aufspringend.)

Entsehlich stürzt Erwachenden sich Jammer zu!
(Wieberholtes Geschrei.)

Weiblich Geschrei! Sie flüchtet! Näher! Nahe schon. Epimeleia.

(Innerhalb bes Gartens unmittelbar am Zaun.) Ai! Ai! Weh! Weh mir! Weh! Weh! Weh! Ai! Ai mir! Weh!

Epimetheus.

Epimeleia's Tone! hart am Gartenrand.

Evimeleia.

(Den Baun haftig überfteigenb.

Weh! Mord und Tod! Weh Morder! Ai! ai! Hulfe mir!

Phileros.

(Nachspringenb.)

Wergebens! Gleich ergreif' ich dein geflochtnes Haar. Epinieleia.

Im Nacken, Weh! den Hauch des Mörders fühl' ich schon. Phileros.

Verruchte! Fühl' im Nacken gleich das scharfe Beil! Epimetheus.

her! Schuldig, Tochter, oder schuldlos rett' ich dich.

Epimeleia.

(Un feiner linten Geite nieberfintenb.)

D Vater du! Ist doch ein Vater stets ein Gott! Epimetheus.

Und wer, verwegen, sturmt ans dem Bezirk dich her?

Phileros.

(Bu Spimetheus Rechten.)

Beschütze nicht des frechsten Weibs verworfnes Haupt.

Epimetheus.

(Gie mit bem Mantel bebedend.)

Sie schutz' ich, Morder, gegen dich und jeglichen.

Phileros.

(Nach Epimetheus Linken um ihn herumtretend.) Ich treffe sie auch unter dieses Mantels Nacht.

Epimeleia.

(Sich vor dem Vater her nach der rechten Seite zu werfend.) Verloren, Vater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt!

Phileros.

(Hinter Epimetheus sich zur Nechten wendend.) Irrt auch die Schärfe, irrend aber trifft sie doch! (Er verwundet Epimeleia im Nacken.) Epimeleia.

Ai ai! Weh, weh mir!

Epimetheus.

(Mbwehrend.)

Weh und! Weh! Gewalt!

Phileros.

Gerist nur! Weitre Seelenpforten offn' ich gleich.

Epimeleia.

D Jammer! Jammer!

Epimetheus.

(Abwehrend.)

Weh uns! Hülfe! Weh uns! Weh!

Prometheus.

(Gilig hereintretens.)

Welch Mordgeschrei! Im friedlichen Bezirke tont's?

Epimetheus.

Bu Hulfe, Bruder! Armgewalt'ger eile her!

Epimeleia.

Beflügle beine Schritte! Mettender heran!

Phileros.

Vollende Fauft! und Rettung schmählich hinke nach.

Promethens.

(Dazwischentretens.)

Burud, Unsel'ger! thoricht Rasender gurud!

Phileros bist du's? Unband'ger dießmal halt' ich dich.

(Er faßt ihn an.)

Phileros.

Laß, Bater, los! ich ehre deine Gegenwart

Promethens.

Abwesenheit des Vaters ehrt ein guter Cohn.

Ich halte dich! — An diesem Griff der starken Faust

Empfinde wie erst Uebelthat den Menschen fast, Und Uebelthäter weise Macht sogleich ergreist. Hier morden? Unbewehrte? Geh zu Raub und Krieg! Hin, wo Gewalt Geseh macht! Denn wo sich Geseh, Wo Vaterwille sich Gewalt schuf, taugst du nicht. Hast jene Ketten nicht gesehn, die ehernen? Geschmiedet für des wilden Stieres Hörnerpaar, Mehr für den Ungebändigten des Männervolfs. Sie sollen dir die Glieder lasten, klirrend hin Und wieder schlagen, deinem Gang Begleitungstact. Doch was bedarfs der Ketten? Ueberwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felsen weit hinaus, Nach Land und See, dort stürzen billig wir hinab Den Tobenden, der, wie das Thier, das Element, Zum Gränzenlosen übermüthig rennend stürzt.

(Er läßt ihn fahren.)

Jest loss ich bich. Hinaus mit dir in's Weite fort! Bereuen magst du oder dich bestrafen selbst.

Phileros.

So glaubest du, Vater, nun sep es gethan? Mit starrer Gesetlichkeit sturmst du mich an, Und achtest für nichts die unendliche Macht, Die mich, den Glücksel'gen, in's Elend gebracht.

Was liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ist die Gebieterin die mir befahl. Die Hände sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hände sind's die mich umfangen. Was zitterst du, Lippe? Was dröhnest du, Brust? Verschwiegene Zeugen verräthrischer Lust. Verrätherisch ja! Was sie innig gereicht, Gewährt sie dem zweyten — dem dritten vielleicht. Nun sage mir, Water, wer gab der Gestalt Die einzige furchtbar entschied'ne Gewalt? Wer sührte sie still die verborgene Bahn Herab vom Olymp? Aus dem Hades heran? Weit eher entstöhst du dem ehrnen Geschick Als diesem durchbohrend verschlingenden Blick; Weit eher eindringender Keren Gesahr Als diesem gestochtnen geringelten Haar; Weit eher der Wüste beweglichem Sand Als diesem umstatternden regen Gewand.

(Epimetheus hat Epimeleia'n aufgehoben, führt sie trostend umher, daß ihre Stellungen zu Phileros Worten passen.)

Sag', ist es Pandora? Du sahst sie einmal, Den Vätern verderblich, den Söhnen zur Qual. Sie bildet Hephaistos mit prunkendem Schein, Da webten die Götter Verderben hinein. Wie glänzt das Gefäß! D wie faßt es sich schlank! So bieten die Himmel berauschenden Trank. Was birgt wohl das Zaudern? Verwegene That; Das Lächeln, das Neigen, was birgt es? Verrath; Die heiligen Blicke? Vernichtenden Scherz; Der göttliche Busen? Ein hündisches Herz.

D! sag' mir, ich lüge! D sag', sie ist rein! Willsommner als Sinn soll der Wahnsinn mir seyn. Vom Wahnsinn zum Sinne welch glücklicher Schritt! Vom Sinne zum Wahnsinn! wer litt was ich litt? Nun ist mir's bequem dein gestrenges Gebot, Ich eile zu scheiden, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben in's ihre hinein, Ich habe nichts mehr um lebendig zu seyn.

(216.)

Prometheus.

(Bu Cpimeleia.)

Bist, du beschämt? Gestehst du wessen er dich zeiht? Epimetheus.

Bestürzt gewahr' ich seltsam und Begegnendes.

Epimeleia.

-(3wischen beibe tretenb.)

Leuchten ewig sie herab die Sterne,
Mondlicht überglänzet alle Höhen,
Und im Laube rauschet Windesfächeln
Und im Fächeln athmet Philomele,
Athmet froh mit ihr der junge Busen
Aufgeweckt vom holden Frühlingstraume.
Uch! warum, ihr Götter, ist unendlich
Alles alles, endlich unser Glück nur!

Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiefe, Wassersturz und Nauschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Kat der Hirte sich ein Blatt geschaffen, Und verbreitet früh schon durch die Auen Heitern Vorgesang mittägiger Heimchen. Doch der saitenreichen Lever Tone Anders fassen sie das Herz, man horchet, Und wer draußen wandle schon so frühe? Und wer draußen singe goldnen Saiten? Mädchen möcht' es wissen, Mädchen öffnet Leis' den Schalter, lauscht am Klass bes Schalters. Und der Knabe merkt, da regt sich Eines! Wer? das möcht' er wissen, lauert, spähet, So erspähen beide sich einander, Beide sehen sich in halber Helle. Und was man gesehn genau zu kennen, Und was man nun kennt sich zuzueignen Sehnt sich gleich das Herz, und Arme strecken, Arme schließen sich, ein heil'ger Bund ist, Jubelt nun das Herz, er ist geschlossen.

Ach warum, ihr Götter, ist unendlich Alles alles, endlich unser Glück nur! Sternenglanz, ein liebereich Bethenern, Mondenschimmer, liebevoll Vertrauen, Schattentiefe, Sehnsucht wahrer Liebe Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Bluten laß den Nacken! laß ihn, Water! Blut, gerinnend, stillet leicht sich selber, Ueberlassen sich verharrscht die Wunde; Aber Herzensblut, im Busen stockend, Wird es je sich wieder stießend regen? Wirst erstarrtes Herz du wieder schlagen?

Er entstoh! — Ihr Grausamen vertriebt ihn, Ich Verstoßne konnt' ihn, ach, nicht halten, Wie er schalt, mir fluchte, lästernd raste. Doch willtommen sen des Fluches Nasen: Denn so liebt' er mich, wie er mich schmähte, So durchglüht' ich ihn, wie er verwünschte. Ach! warum verkannt' er die Geliebte? Wird er leben, wieder sie zu kennen?

Angelehnt war ihm die Gartenpforte, Das gesteh' ich, warum sollt' ich's läugnen? — Unheil überwältigt Scham; — Ein Hirte Stößt die Thür an, stößt sie auf und forschend, Still verwegen, tritt er in den Garten, Findet mich, die Harrende, ergreift mich, Und im Augenblick ergreift ihn jener Auf dem Fuß ihm folgend. Dieser läßt mich, Wehrt sich erst und slüchtet, bald verfolgt nun, Ob getroffen oder nicht? was weiß ich! Dann auf mich gewandt, mit Schäumen, Schelten, Oringt nun Phileros; ich stürze slüchtend Ueber Blumen und Gesträuch, der Zaun hält Mich zulett, doch hebet mich besittigt Augst empor, ich bin im Freien, gleich drauf Stürzt auch er heran; das andre wist ihr.

Theurer Bater! hat Epimeleia
Sorg' um dich getragen manche Tage;
Sorge trägt sie leider um sich selbst nun,
Und zur Sorge schleicht sich ein die Neue.
Eos wohl wird meine Wange röthen,
Nicht an seiner; Helios beleuchten
Schone Pfade, die er nicht zurückehrt.
Laßt mich gehn, ihr Väter, mich verbergen,
Zürnet nicht der Armen, laßt sie weinen!
Ach! wie sühl' ich's! Ach das schmerzt unendlich
Wohlerwordne Liebe zu vermissen.

### Prometheus.

Das Götterkind, die herrliche Gestalt, wer ist's? Pandoren gleicht sie, schmeichelhafter scheint sie nur Und lieblicher; die Schönheit jener schreckte fast.

# Epimetheus.

Pandorens Tochter, meine Tochter ruhm' ich sie. Epimeleia nennen wir die Sinnende. Prometheus.

Dein Baterglud warum verbargst du, Bruder, mir's? Evimetheus.

Entfremdet mar dir mein Gemüth, o Trefflicher! Prometheus.

Um jener willen die ich nicht empfing mit Gunft.

Epimethens.

Die du hinweg gewiesen eignet' ich mir zu.

Prometheus.

In deinen Hort verbargst du jene Gefährliche? Epimetheus.

Die himmlische! vermeidend berben Bruderzwift.

Prometheus.

Nicht lange wohl blieb wankelmuthig sie dir getren? Epimetheus.

Treu blieb ihr Bild; noch immer steht es gegen mir. Prometheus.

Und peiniget in der Tochter dich zum zwenten Mal. Epimetheus.

Die Schmerzen selbst um solch ein Kleinod sind Genuß. Prometheus.

Kleinode schafft dem Manne täglich seine Faust. Epimethens.

Unwurd'ge, schafft er nicht das höchste Gut dafür. Prometheus.

Das höchste Gut? Mich dunken alle Guter gleich. Epimetheus.

Mit nichten! Eines übertrifft. Besaß ich's doch! Prometheus.

Ich rathe fast auf welchem Weg du irrend gehst.

Epimethens.

Ich irre nicht! bie Schönheit führt auf rechte Bahn.

Prometheus.

In Fraun : Gestalt nur allzuleicht verführet fie.

Epimethens.

Du formtest Frauen, teineswegs verführerisch.

Prometheus.

Doch formt' ich sie aus gartrem Thon, bie roben felbst.

Epimetheus.

Den Mann vorausgebenfend, fie zur Dienerin.

Prometheus.

So werde Knecht, verschmähest du die treue Magb.

Epimetheus.

Bu widersprechen meid' ich. Was in herz und Sinn Sich eingeprägt, ich wiederhol's im Stillen gern.

D gottliches Vermogen mir, Erinnerung!

Du bringst bas behre frische Bild gang wieder ber.

Prometheus.

Die Hochgestalt aus altem Dunkel tritt auch mir; Hephaisten selbst gelingt sie nicht zum zweyten Mal.

Epimetheus.

Auch du erwähnest solches Ursprungs Fabelwahn? Aus göttlich altem Kraftgeschlechte stammt sie her: Uranione, Heren gleich, und Schwester Zeus.

Prometheus.

Doch schmuckt' Hephaistos wohlbebenkend reich sie aus; Ein goldnes Hauptnest stechtend erst mit kluger Hand, Die seinsten Drathe wirkend, strickend mannichkach.

Epimethens.

Dief göttliche Gehäge nicht bas haar bezwang's,

Das übervolle stroßend braune krause Haar; Ein Buschel flammend warf sich von dem Scheitel auf. Prometheus.

Drum schlang er Retten neben an, gediegene.

Epimetheus.

In Flechten glanzend schmiegte sich der Wunderwuchs, Der, freigegeben, schlangengleich die Ferse schlug.

Prometheus.

Das Diabom, nur Aphroditen glänzt es so! Ppropisch, unbeschreiblich, seltsam leuchtet' es.

Epimetheus.

Mir blickt' es nur gesellig aus dem Kranz hervor Aufblühnder Blumen; Stirn und Braue hüllten sie, Die neidischen! Wie Kriegsgefährte den Schüßen deckt Mit dem Schild, so sie der Augen treffende Pfeilgewalt.

Prometheus.

Geknüpft mit Ketten : Bandern schaut' ich jenen Kranz, Der Schulter schmiegten sie zwihernd, glimmerud gern sich an. Ep im etheu 8.

Des Ohres Perle schwankt mir vor dem Auge noch, Wie sich frei das Haupt anmuthiglich bewegete.

Prometheus.

Gereihte Gaben Amphitritens trug ber Hals. Dann vielgeblumten Kleides Feld, wie es wunderbar Mit Frühlings reichem bunten Schmuck die Brust umgab.

Epimetheus.

An diese Brust mich Glücklichen hat sie gedrückt! Prometheus.

Des Gürtels Kunst war über alles lobenswerth. Epimetheus.

Und diesen Gürtel hab' ich liebend aufgelös't!

Prometheus.

Dem Drachen, um den Arm geringelt, lernt' ich ab, Wie starr Metall im Schlangenkreise sich dehnt und schließt. Epimetheus.

Mit diesen Armen liebevoll umfing sie mich!

Prometheus.

Die Ringe schmudend verbreiterten bie schlanke hand.

Epimetheus.

Die mir so oft sich, herzerfreuend, hingestreckt!

Prometheus.

Und glich sie mohl Athenens Sand an Kunstgeschick?

Epimetheus.

3ch weiß es nicht; nur liebefosend kannt' ich fie.

Prometheus.

Athenens Webstuhl offenbart' ihr Obertleid.

Epimetheus.

Wie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr wallte nach. Orometheus.

Der Saum verwirrte fesselnd auch den schärfsten Blick. Epimetheus.

Sie zog die Welt auf ihren Pfaden nach sich her. Prometheus.

Gewundne Riesenblumen, Füllhorn jegliche. Epimetheus.

Den reichen Kelchen muthiges Gewild entquoll.

Prometheus.

Das Rehzu fliehen, es zu verfolgen, sprang der Leu. Epimetheus.

Wer sah' den Saum an, zeigte sich der Fuß im Schritt, Beweglich wie die Hand, erwidernd Liebesdruck.

Prometheus.

Auch hier nicht mude schmückte nur der Künstler mehr: Biegsame Sohlen, goldne, schrittbefördernde.

Epimetheus.

Beflügelte! fle ruhrte taum ben Boben an.

Prometheus.

Gegliebert schnurten golbne Riemen schleifenhaft.

Epimetheus.

D! rufe mir nicht jene Sullepracht hervor!

Der Allbegabten wußt' ich nichts zu geben mehr,

Die Schönste, die Geschmuckteste, die Meine war's!

3ch gab mich felbst ihr, gab mich mir zum ersten Mal.

Prometheus.

Und leider so auf ewig dir entriß sie dich! Epimetheus.

Und sie gehört auf ewig mir, die Herrliche!

Der Seligkeit Fille die hab' ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden; Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt' ich, sie ergriff ich, da war es gethan! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn,

Sie jog mich zur Erd' ab, jum himmel hinan.

Du suchest nach Worten sie würdig zu loben, Du willst sie erhöhen; sie wandelt schon oben. Vergleich' ihr das Beste; du hältst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Necht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gesecht. Du schwankst ihr zu dienen, und bist schon ihr Knecht.

Das Gute, das Liebe, das mag sie erwidern. Was hilft hohes Ansehn? Sie wird es erniedern. Sie stellt sich an's Ziel hin, bestägelt den Lauf; Vertritt sie den Weg dir, gleich halt sie dich auf. Du willst ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Gibst Reichthum und Weisheit und alles in den Kauf.

Sie steiget hernieder in tausend Sebilden, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gesilden, Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schallt, Und einzig veredelt die Form den Sehalt, Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt, Mir erschien sie in Jugend:, in Frauen: Gestalt.

Dem Gluce, ber Jugend, heiß' ich Schönheit nah verwandt: Auf Gipfeln weilt so eines wie das andre nicht.

Prometheus.

Epim etheus.

Und auch im Wechsel beide, nun und immer, schön: Denn ewig bleibt Erfornen anerkanntes Glück. So neu verherrlicht leuchtete das Angesicht Pandorens mir aus buntem Schleier, den sie jett Sich umgeworfen, hüllend göttlichen Gliederbau. Ihr Antlit, angeschaut allein, höchst schöner war's, Dem sonst des Körpers Wohlgestalt wetteiserte; Auch ward es rein der Seele klar gespiegelt Bild, Und sie, die Liebste, Holde, leicht gesprächiger, Zutraulich mehr, geheimnisvoll gefälliger.

Prometheus.

Auf neue Freuden bentet solche Verwandelung.

Epimetheus.

Und neue Freuden, Leiden=schaffende, gab sie mir. Orometheus.

Las horen! Leib aus Freude tritt so leicht hervor.

Epimetheus.

Am schönsten Tage — blühend regte sich die Welt —

Entgegnete sie im Garten mir, verschleiert noch, Nicht mehr allein; auf jedem Arme wiegte sie Ein lieblich Kind, beschattet, Tochterzwillinge. Sie trat heran, daß hoch erstaunt, erfreut, ich die Beschauen möchte, herzen auch nach Herzenslust. Prometheus.

Verschieden waren beide, sag' mir, oder gleich? Epimetheus.

Gleich und verschieden, ahnlich nenntest beide wohl. Prometheus.

Dem Bater eins, ber Mutter eines, dent' ich doch. Epimetheus.

Das Wahre triffst du, wie es ziemt Erfahrenem. Da sprach sie: wähle! Das Eine sen bir anvertraut, Eins meiner Pflege vorbehalten! Bable schnell! Epimeleia nennst bu dieß, Elpore dieß. Ich fah sie an. Die eine schalkisch augelte Vom Schleiersaum her; wie sie meinen Blick gehascht, Buruck sie fuhr und barg sich an ber Mutter Bruft. Die andre ruhig gegentheils und schmerzlich fast, Als Jener Blick ben meinigen zuerst erwarb, Sah ftat heruber, hielt mein Auge fest und fest In ihrem innig, ließ nicht los, gewann mein Berg. Nach mir sich neigend, handereichend, strebte sie Als liebedürftig, hulfsbedürftig, tiefen Blicks. Wie hatt'ich widerstanden! Diese nahm ich auf; Mich Vater fühlend, schloß an meine Brust ich sie, Ihr wegzuscheuchen von der Stirn fruhzeit'gen Ernft. Nicht achtend stand ich, daß Pandora weiter schritt, Der Ferngewichnen folgt' ich frohlich rufend nach; Sie aber, halb gewendet nach dem Gilenden,

Warf mit der Hand ein deutlich Lebewohl mir zu. Ich stand versteinert, schaute hin; ich seh' sie noch!

Wollwüchsig streben drey Eppressen himmelwärts, Wo dort der Weg sich wendet. Sie, gewandt im Gehn, Darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind, Das unerreichbar seine Händchen reichend wies; Und jest, hinum die Stämme schreitend, Augenblicks Weg war sie! Niemals hab' ich wieder sie gesehn.

Prometheus.

Nicht sonderbar soll jedem scheinen, was geschieht, Vereint er sich Damonen, gottgesendeten. Nicht tadl' ich deiner Schmerzen Gluth, Verwittweter! Wer glücklich war, der wiederholt sein Glück im Schmerz. Epimetheus.

Mohl wiederhol' ich's! Immer jenen Eppressen zu Mein einz'ger Gang blieb's. Blickt' ich doch am liebsten hin, Allwo zuleht sie schwindend mir im Auge blieb. Sie kommt vielleicht, so dacht' ich, dorther mir zurück, Und weinte quellweis, an mich drückend jenes Kind, An Mutterstatt. Es sah mich an und weinte mit, Bewegt von Mitgesühlen, staunend, unbewußt. — So leb' ich fort, entgegen ewig verwaister Zeit, Gestärkt an meiner Tochter zart besorgtem Sinn, Die nun bedürftig meiner Vatersorge wird, Von Liebesjammer unerträglich ausgequält.

Vernahmst du nichts von deiner zwepten diese Zeit? Epimetheus.

Grausam gefällig steigt sie oft als Morgentraum, Geschmückt, mit Phosphoros herüber; schmeichelnd sließt Versprechen ihr vom Munde; kosend naht sie mir, Und schwankt und flieht. Mit ewigem Verwandlen täuscht Sie meinen Kummer, täuscht zuletzt auf Ja und Ja Den Kleh'nden mit Pandorens Wiederkehr sogar.

Prometheus.

Elporen kenn' ich, Bruder, darum bin ich mild Zu deinen Schmerzen, dankbar für mein Erdenvolk. Du mit der Göttin zeugtest ihm ein holdes Bild, Zwar auch verwandt mit jenen Rauchgeborenen; Doch stets gefällig täuschet sie unschuldiger, Entbehrlich keinem Erdensohn. Aurzsichtigen Zum zweyten Auge wird sie; jedem sep's gegönnt! — Du stärkend aber deine Tochter stärke dich... Wie! hörst du nicht? versinkest zur Vergangenheit? Epimethens.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abegewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach! reißt sie ihn ewig zurück.

Frage dich nicht in der Nähe der Süßen: Scheidet sie? scheid' ich? Ein grimmiger Schmerz Fasset im Krampf dich, du liegst ihr zu Füßen Und die Verzweiflung zerreißt dir das Herz.

Kannst du dann weinen und siehst sie durch Thranen Fernende Thranen, als ware sie fern: Bleib! Noch ist's möglich! Der Liebe, dem Sehnen Neigt sich der Nacht unbeweglichster Stern.

Fasse sie wieder! Empfindet selbander Euer Besißen und euren Verlust! Schlägt nicht ein Wetterstrahl euch aus einander; Inniger dränget sich Brust nur an Brust.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Soeihe's Werke. XL. Bb. 22

Fliehe mit abegewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach! reißt sie ihn ewig zurück! Prometheus.

Ist's wohl ein Gluck zu'nennen, was in Gegenwart Ausschließend wegweis't alles, was ergößlich lockt, Abwesend aber, jeden Trost verneinend, qualt? Epimetheus.

Trostlos zu senn ist Liebenden der schönste Trost; Verlornem nachzustreben selbst schon mehr Gewinn, Als Neues aufzuhaschen. Weh! Doch! Eitles Mühn, Sich zu vergegenwärt'gen Ferngeschiedenes, Unwiederherstellbares! hohle leid'ge Qual!

Mühend versenkt ängstlich der Sinn Sich in die Nacht, suchet umsonst Nach der Gestalt. Ach! wie so klar Stand sie am Tag sonst vor dem Blick.

Schwankend erscheint kaum noch das Bild; Etwa nur so schritt sie heran! Naht sie mir denn? Faßt sie mich wohl? — Nebelgestalt schwebt sie vorbei,

Rehret zurück, herzlich ersehnt; Aber noch schwankt's immer und wogt's, Aehnlich zugleich andern und sich; Schärferem Blick schwindet's zulett.

Endlich nun doch tritt sie hervor! Steht mir so scharf gegen dem Blick! Herrlich! So schafft Pinsel und Stahl! — Blinzen des Augs scheuchet sie fort!

Ist ein Bemühn eitler? Gewiß Schmerzlicher keins, angstlicher keins! Wie es auch streng Minos verfügt, Schatten ist nun ewiger Werth.

Wieder versucht sey's, dich heran Gattin zu ziehn! Hasch' ich sie? Bleibt's Wieder mein Gluck? — Bild nur und Schein! Flüchtig entschwebt's, fließt und zerrinnt.

### Prometheus.

Zerrinne nicht, o Bruder, schmerzlich aufgelöst! Erhabnen Stammes, hoher Jahre, sen gedenk! Im Jünglingsauge mag ich wohl die Thräne sehn; Des Greisen Aug' entstellt sie. Guter, weine nicht!

# Epimetheus.

Der Thrånen Gabe sie versöhnt den grimmsten Schmerz; Sie sließen glucklich, wenn's im Innern heilend schmilzt.

## Prometheus.

Blick' auf aus deinem Jammer! Schau die Rothe dort! Berfehlet Eos wohlgewohnten Pfades heut? Vom Mittag dorther leuchtet rothe Gluth empor. Ein Brand in deinen Wäldern, deinen Wohnungen Scheint aufzustammen. Eile! Gegenwart des Herrn Mehrt jedes Gute, steuert möglichem Verlust.

## Epimetheus.

Was hab' ich zu verlieren, da Pandora floh! Das brenne dort! Viel schöner baut sich's wieder auf.

### Prometheus.

Gebautes einzureißen rath' ich, gnügt's nicht mehr; Mit Willen that' ich's! Zufall aber bleibt verhaßt. Drum eilig fammle, was von Männern im Bezirk Dir thatig reg' ist, widersteh' der Flammen Wuth! Mich aber hort gleich jene schwarmgedrängte Schaar, Die zum Verderben sich bereit halt wie zum Schuh. Epimeleia.

> Meinen Angstruf, Um mich selbst nicht: Ich bedarf's nicht: Aber hort ihn! Jenen dort helft, Die zu Grund gehn: Denn zu Grund ging Ich vorlängst schon.

Als er todt lag Jener Hirt, stürzt' Auch mein Glück hin; Nun die Nach' raft, Zum Verderb strömt Sein Geschlecht her.

Das Gehäg stürzt, Und ein Wald schlägt Mächt'ge Flamm' auf. Durch die Rauchgluth Siedet Balfam Aus dem Harzbaum.

An das Dach greift's, Das entstammt schon. Das Gesparr fracht! Ach! es bricht mir & Ueber's Haupt ein! Es erschlägt mich

In der Fern' auch! Jene Schuld ragt! Auge broht mir, Braue winkt mir In's Gericht bin ! Micht dahin trägt Mich der Fuß, wo Phileros wild Sich hinab sturzt In ben Meerschwall. Die er liebt, foll Seiner werth fenn! Lieb' und Reu treibt Mich zur Flamm' hin, Die aus Liebsgluth Rafend aufquoll.

(216.)

# Epimetheus.

Diese rett' ich
Sie die einz'ge!
Ienen wehr' ich
Mit der Hauskraft,
Bis Prometheus
Mir das Heer schickt.
Dann erneun wir
Zorn'gen Wettkampf.
Wir befrein uns;
Iene sliehn dann
Und die Flamm' lischt.

(216.)

Prometbeus.

Nun heran ihr!
Die im Schwarm schon
Um die Felskluft,
Eurer Nachtburg,
Aus dem Busch auf,
Eurem Schirmdach,
Strebend aufsummt.

Th das Fernland, Diesem Nachbar Werdet hülfreich, Und befreit ihn Vom Gewaltschlag Wilder Nachlust!

Rrieger.

Der Ruf bes Herrn, Des Vaters, tont; Wir folgen gern, Wir sind's gewöhnt. Geboren sind Wir all zum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn Und sagen's nicht, Wohin? wohin? Wir fragen's nicht; Und Schwert und Spieß Wir tragen's fern, Und jen's und dieß Wir wagen's gern.

So geht es kühn Zur Welt hinein, Was wir beziehn, Wird unser sepn. Will einer das, Verwehren wirs; Hat einer was, Verzehren wir's.

Hat einer g'nug Und will noch mehr; Der wilde Zug Macht alles leer. Da facet man auf! Und brennt das Haus, Da pacet man auf Und rennt heraus.

So zieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der erste fort Den zwenten mit. Wenn Wahn und Bahn Der beste brach; Kommt ah und an Der letzte nach.

Prometheus.

Verleihet gleich So Schad' als Nuh! Hier weih' ich euch Zu Schutz und Truz. Auf! rasch Vergnügte, Schnellen Strich's! Der barsch Besiegte - Habe sich's!

Hier leistet frisch und weislich dringende Hochgewalt Erwünschten Dienst. Das Feuerzeichen schwindet schon, Und brüderlich bringt würd'ge Hülfe mein Geschlecht. Nun aber Eos unaufhaltsam strebt sie an, Sprungweise, madchenartig; streut aus voller Hand Purpurne Blumen! Wie an jedem Wolfensaum Sich reich entfaltend sie blühen, wechseln, mannichfach! So tritt sie lieblich hervor, erfreulich immerfort; Gewöhnet Erdgeborner schwaches Auge sanst, Das nicht vor Helios Pfeil erblinde mein Geschlecht, Bestimmt Erleuchtetes zu sehen, nicht das Licht!

C08.

(Bon dem Meere heraufsteigend.)
Jugendrothe, Tagesblüthe,
Bring' ich schöner heut als jemals
Aus den unerforschten Tiefen
Des Okeanos herüber.
Hurtiger entschüttelt heute
Mir den Schlaf, die ihr des Meeres
Felsumsteilte Bucht bewohnet,
Ernste Fischer! frisch vom Lager!
Euer Werkzeug nehmt zur Hand.

Schnell entwickelt eure Netze Die bekannte Fluth umzinglend: Eines schönen Fangs Gewißheit Ruf' ich euch ermunternd zu. Schwimmer, Schwimmer! taucht, ihr Taucher!

Spähet

Spähet, Späher, auf dem Felsen! Ufer wimmle wie die Fluthen, Wimmle schnell von Thätigkeit! Orometheus.

Was haltst du beinen Fuß zuruck, du Flüchtige? Was fesselt an dieß Buchtgestade beinen Blick? Wen rufst du Stumme sonst, gebietest wem? Die niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mir!

EDS.

Jenen Jüngling rettet, rettet! Der verzweiflend, liebetrunken, Rachetrunken, schwergescholten, In die nachtumhüllten Fluthen Sich vom Felsen stürzete.

Prometheus.

Was hor' ich! hat Phileros dem Strafedraun gehorcht? Sich selbst gerichtet, kalten Wellentod gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn zurück.

GDB.

Weile, Vater! Hat dein Schelten Ihn dem Tode zugetrieben; Deine Klugheit, dein Bestreben Bringt ihn dießmal nicht zurück. Dießmal bringt der Götter Wille, Bringt des Lebens eignes, reines, Unverwüstliches Bestreben Neugeboren ihn zurück.

Prometheus.

Gerettet ist er? Sage mir, und schaust bu ihn? Eos.

Dort! er taucht in Fluthenmitte Goeibe's Werte. XL. Wo. Schon hervor der starke Schwimmer: Denn ihn läßt die Lust zu leben Nicht, den Jüngling, untergehn.

Spielen rings um ihn die Wogen Morgendlich und kurz beweget; Spielt er selbst nur mit den Wogen Tragend ihn, die schone Last. Alle Fischer, alle Schwimmer, Sie versammeln sich lebendig Um ihn her, nicht ihn zu retten; Gautelnd baden sie mit ihm. Ja Delphine drängen gleitend Zu der Schaar sich, der bewegten, Tauchen auf und heben tragend Ihn, den schonen aufgefrischten. Alles wimmelnde Gedränge Eilet nun dem Lande zu.

Und an Leben und an Frische Will das Land der Fluth nicht weichen; Alle Hügel, alle Klippen Von Lebend'gen ausgeziert!

Alle Winzer aus den Keltern, Felsenkellern, tretend reichen Schal' um Schale, Arug um Krüge Den beseelten Wellen zu. Nun entsteigt der Göttergleiche, Von dem ringsumschäumten Rücken Freundlicher Meerwunder schreitend, Reich umblüht von meinen Rosen, Er ein Anadpomen,

Schönste Schale reicht ein Alter Bartig, lächelnd, wohlbehaglich, Ihm dem Bacchusähnlichen.

Alirret, Becken! Erz, ertone!
Sie umdrängen ihn, beneidend
Mich um seiner schönen Glieder
Wonnevollen Ueberblick.
Pantherfelle von den Schultern
Schlagen schon um seine Hüften,
Und den Thyrsus in den Händen
Schreitet er heran ein Gott.
Hörst du jubeln? Erz ertonen?
Ja des Tages hohe Feper,
Allgemeines Fest beginnt.

Prometheus.

Was kundest du für Feste mir? Sie lieb' ich nicht; Erholung reichet Müden jede Nacht genug. Des ächten Mannes wahre Fever ist die That!

Eos.

Manches Gute ward gemein den Stunden; Doch die gottgewählte festlich werde diese! Eos blicket auf in Himmelsräume, Ihr enthüllt sich das Geschick des Tages. Nieder senkt sich Würdiges und Schönes, Erst verdorgen, offenbar zu werden, Offenbar um wieder sich zu bergen. Aus den Fluthen schreitet Phileros her, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fühlt sich ganz und fühlet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich,

Nehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel Senket Wort und That sich segnend nieder, Gabe senkt sich, ungeahnet vormals.

Prometheus.

Neues freut mich nicht, und ausg-stattet Ift genugsam bieß Geschlecht zur Erbe. Freilich frohnt es nur dem heut'gen Tage, Gestrigen Greignens dentt's nur felten; Was es litt, genoß, ihm ist's verloren. Selbst im Augenblicke greift es roh ju; Fast, was ihm begegnet, eignet's an sich, Wirft es weg, nicht sinnend, nicht bebenkend, Wie man's bilden moge hohrem Nugen. Dieses tadl' ich; aber Lehr' und Rede, Selbst ein Beispiel, wenig will es frommen. Alfo schreiten sie mit Kinderleichtsinn Und mit rohem Tasten in den Tag hin-Möchten fie Vergang'nes mehr beherz'gen, Gegenwart'ges, formend, mehr sich eignen, War' es gut für alle; solches wünscht' ich. EDS.

Långer weil' ich nicht, mich treibet fürder Strahlend Helios unwiderstehlich. Weg vor seinem Blick zu schwinden zittert Schon der Thau, der meinen Kranz beperlet. Fahre wohl, du Menschenvater. — Merke: Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; Was zu geben sep, die wissen's droben. Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ist der Götter Werk; die laßt gemähren.



